16.05.77

Sachgebiet 7

# **Unterrichtung**

durch die Bundesregierung

Empfehlung für eine Verordnung des Rates über den Abschluß des Interimsabkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Libanesischen Republik

»EG-Dok. S/678/77 (RL 7)«

Auf Grund des vom Rat auf seiner Tagung vom 8. März 1977 gefaßten Beschlusses über die Eröffnung von Verhandlungen mit Libanon über den Abschluß eines Interimsabkommens unterbreitet die Gemeinschaft mit dieser Mitteilung den Entwurf des Abkommens, des Protokolls, der Erklärungen und des Briefwechsels, denen die Delegation dieses Landes zugestimmt hat.

Die Kommission empfiehlt dem Rat, das Ergebnis dieser Verhandlungen zu billigen und das Verfahren für die Unterzeichnung und den Abschluß des Abkommens einzuleiten. Zu diesem Zweck unterbreitet sie hiermit eine Empfehlung für eine Verordnung über den Abschluß eines Interimsabkommens.

# DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 113,

auf Empfehlung der Kommission,

in der Erwägung, daß es angezeigt ist, bis zum Inkrafttreten des am . . . unterzeichneten Kooperationsabkommens, das am gleichen Tage in . . . unterzeichnete Interimsabkommen zwischen der Europäi-

schen Wirtschaftsgemeinschaft und der Libanesischen Republik zu schließen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

### Artikel 1

Das Interimsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Libanesischen Republik sowie die Erklärungen und der Briefwechsel im Anhang zur Schlußakte werden im Namen der Gemeinschaft geschlossen, gebilligt und bestätigt.

Die Texte des Interimsabkommens und der Schlußakte sind dieser Verordnung beigefügt.

# Artikel 2

Für die Gemeinschaft nimmt der Präsident des Rates die Notifizierung gemäß Artikel 37 des Interimsabkommens vor.

# Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Gemäß Artikel 2 Satz 2 des Gesetzes vom 27. Juli 1957 zugeleitet mit Schreiben des Chefs des Bundeskanzleramtes vom 13. Mai  $1977 - 14 - 680\ 70 - E - As\ 40/77$ :

Diese Empfehlung ist mit Schreiben des Herrn Präsidenten der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 29. April 1977 dem Herrn Präsidenten des Rates der Europäischen Gemeinschaften übermittelt worden.

Die Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der genannten Empfehlung ist nicht vorgesehen.

Mit der alsbaldigen Beschlußfassung durch den Rat ist zu rechnen.

# Interimsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Libanesischen Republik

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

einerseits.

DER PRÄSIDENT DER LIBANESISCHEN REPUBLIK andererseits

#### Präambel

In der Erwägung, daß an diesem Tage ein Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Libanesischen Republik in . . . unterzeichnet worden ist,

in der Erwägung, daß es bis zum Inkrafttreten dieses Abkommens angezeigt ist, einige Bestimmungen dieses Abkommens betreffend den Warenverkehr durch ein Interimsabkommen so bald wie möglich in Kraft zu setzen,

HABEN BESCHLOSSEN, DIESES ABKOMMEN ZU SCHLIESSEN —

sie haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

### TITEL I

### Handelspolitische Zusammenarbeit

# Artikel 1

Ziel dieses Abkommens ist es, den Handel zwischen den Vertragsparteien zu fördern, wobei ihrem jeweiligen Entwicklungsstand Rechnung zu tragen und ein besseres Gleichgewicht in ihrem Warenverkehr zu gewährleisten, um das Wachstumtempo des Handels Libanons zu beschleunigen und die Bedingungen für den Zugang ihrer Waren zum Markt der Gemeinschaft zu verbessern.

# A. Gewerbliche Erzeugnisse

### Artikel 2

 Vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 5, 6 und 8 werden die Zölle und Abgaben gleicher Wirkung auf Waren, mit Ursprung in Libanon, die weder in der Liste des Anhangs II des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft noch im Anhang A aufgeführt sind, bei der Einfuhr in die Gemeinschaft am Tage des Inkrafttretens des Abkommens aufgehoben.

#### Artikel 3

- Bei Zöllen, die sich aus einem Schutzanteil und einem Finanzanteil zusammensetzen, gelten die Bestimmungen des Artikels 2 für den Schutzanteil.
- Gemäß Artikel 38 der Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge vom 22. Januar 1972 ersetzt das Vereinigte Königreich den Finanzanteil der in Absatz 1 genannten Zölle durch eine inländische Abgabe.

#### Artikel 4

Die mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen und die Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen, die auf die weder in Anhang II zum Römischen Vertrag aufgeführten Waren mit Ursprung in Libanon bei der Einfuhr in die Gemeinschaft angewendet werden, werden am Tage des Inkrafttretens des Abkommens aufgehoben.

### Artikel 5

Die in Artikel 1 des Protokolls Nr. 7 der "Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge" vorgesehenen Maßnahmen, die sich auf die Einfuhr von Kraftfahrzeugen und die Kraftfahrzeug-Montageindustrie in Irland beziehen, finden auf Libanon Anwendung.

### Artikel 6

 Für die Einfuhr der nachstehend aufgeführten Waren gelten Jahresplafonds, bei deren Überschreitung die gegenüber Drittländern tatsächlich angewandten Zollsätze nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 wiedereingeführt werden können; die für das Jahr des Inkrafttretens des Abkommens festgesetzten Plafonds sind jeweils neben den Waren angegeben.

| Nummer de<br>Gemeinsam<br>Zolltarifs |                                                    | Plafonds         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 31.03                                | Mineralische oder chemische<br>Phosphatdüngemittel | 15 000<br>Tonnen |
| 55.09                                | andere Gewebe<br>aus Baumwolle                     | 100<br>Tonnen    |

- Ab dem darauffolgenden Jahr werden die in Absatz 1 genannten Plafonds j\u00e4hrlich um 5 v. H. angehoben.
- 3. Die Gemeinschaft behält sich die Möglichkeit vor, für die Waren der Tarifstelle 28.40 B II

(Phosphate, einschließlich Polyphosphate, andere dann Ammonium), 42.02 (Reiseartikel, Reisekoffer, Handkoffer, Hutschachteln, Reisetaschen, Rucksäcke usw.), Einkaufstaschen, Handtaschen, Schulranzen, Aktentaschen, Brieftaschen, Geldbeutel, Necessaires, Werkzeugtaschen, Tabakbeutel, Futterale, Etuis oder Schachteln (für Waffen, Musikinstrumente, Ferngläser, Schmuck, Flakons, Kragen, Schuhe, Bürsten usw.) und ähnliche Behältnisse, aus Leder, Kunstleder, Vulkanfiber, Kunststoffolien, Pappe oder Geweben), 55.05 (Baumwollgarne, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf) und des Kapitels 76 (Aluminium) des Gemeinsamen Zolltarifs Plafonds einzuführen.

- 4. Sobald der Plafond für die Einfuhr einer unter diesen Artikel fallenden Ware erreicht ist, können bei der Einfuhr der betreffenden Waren die gegenüber Drittländern tatsächlich angewandten Zollsätze bis zum Ende des Kalenderjahres wiedereingeführt werden.
- 5. Sobald die Einfuhren einer Ware, für die Plafonds gelten, 75 v.H. der festgesetzten Menge erreichen, teilt die Gemeinschaft dies dem Gemischten Ausschuß mit.

### Artikel 7

- 1. Die Gemeinschaft behält sich vor, die Regelung für Erdölerzeugnisse der Tarifnummern bzw. -stellen 27.10, 27.11 A und B i, 27.12, 27.13 B und 27.14 des Gemeinsamen Zolltarifs zu ändern:
  - bei Annahme einer gemeinsamen Begriffsbestimmung für den Ursprung von Erdölerzeugnissen:

- bei Entscheidungen im Rahmen einer gemeinsamen Handelspolitik;
- oder bei Einführung einer gemeinsamen Energiepolitik.
- In diesem Fall sorgt die Gemeinschaft dafür, daß für die Einfuhr dieser Erzeugnisse Vorteile eingeräumt werden, die den in diesem Abkommen vorgesehenen Vorteilen gleichwertig sind.
  - Bei Anwendung der Bestimmungen dieses Absatzes finden auf Antrag der anderen Vertragspartei im Kooperationsrat Konsultationen statt.
- Vorbehaltlich des Absatzes 1 werden die nichttariflichen Regelungen für die Einfuhr von Erdölerzeugnissen von diesem Abkommen nicht berührt.

#### Artikel 8

Bei Waren, die durch Verarbeitung von in Anhang B aufgeführten landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellt sind, gelten die in Artikel 2 dieses Abkommens genannten Senkungen für den festen Teilbetrag der bei der Einfuhr in die Gemeinschaft auf diese Waren erhobenen Abgaben.

### B. Landwirtschaftliche Erzeugnisse

# Artikel 9

 Für nachstehende Waren mit Ursprung in Libanon werden die Zollsätze bei der Einfuhr in die Gemeinschaft um die jeweils angegebenen Vomhundertsätze gesenkt:

| Nummer des<br>Gemeinsamen<br>Zolltarifs | Warenbezeichnung                                                                                                                                                        | Senkungssatz<br>(v. H.) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 05.04                                   | Därme, Blasen und Magen von anderen Tieren als Fischen, ganz<br>oder geteilt                                                                                            | 80                      |
| 07.01                                   | Gemüse und Küchenkräuter, frisch oder gekühlt:                                                                                                                          |                         |
|                                         | ex H. Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch:                                                                                                                         |                         |
|                                         | — Speisezwiebeln, vom 1. Februar bis 30. April                                                                                                                          | 50                      |
|                                         | — Knoblauch, vom 1. Februar bis 31. Mai                                                                                                                                 | 50                      |
|                                         | ex S. Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack:                                                                                                             |                         |
|                                         | — vom 15. November bis 30. April                                                                                                                                        | 40                      |
| 07.05                                   | Trockene ausgelöste Hülsenfrüchte, auch geschält oder zerkleinert:<br>B. andere                                                                                         | 80                      |
| 08.01                                   | Datteln, Bananen, Ananas, Mangofrüchte, Mangostanfrüchte,<br>Avocadofrüchte, Guaven, Kokosnüsse, Paranüsse, Kaschu-Nüsse,<br>frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen: |                         |
|                                         | ex A. Datteln:                                                                                                                                                          | 80                      |
|                                         | — getrocknet                                                                                                                                                            | 40                      |
|                                         | H. andere                                                                                                                                                               |                         |

| Nummer des<br>Gemeinsamen<br>Zolltarifs | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                       | Senkungssatz<br>(v. H.) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 08.02                                   | Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet:                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|                                         | ex A. Orangen:                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|                                         | — frisch                                                                                                                                                                                                                                                               | 60                      |
|                                         | ex B. Mandarinen, einschließlich Tangerinen und Satsumas;<br>Clementinen, Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen<br>von Zitrusfrüchten:                                                                                                                               |                         |
|                                         | — frisch                                                                                                                                                                                                                                                               | 60                      |
|                                         | ex C. Zitronen:                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|                                         | — frisch                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                      |
|                                         | D. Pampelmusen und Grapefruits                                                                                                                                                                                                                                         | 80                      |
|                                         | ex E. andere                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|                                         | — Lumien und Limetten                                                                                                                                                                                                                                                  | 80                      |
| 08.04                                   | Weintrauben, frisch oder getrocknet:                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 00.01                                   | A. frisch:                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|                                         | I. Tafeltrauben:                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|                                         | ex a) vom 1. November bis 14. Juli:                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|                                         | vom 1. Dezember bis 30. April                                                                                                                                                                                                                                          | 60                      |
| 08.05                                   | Schalenfrüchte (ausgenommen solche der Tarifnummer 08.01),<br>frisch oder getrocknet, auch ohne äußere Schalen oder enthäutet:                                                                                                                                         |                         |
|                                         | B. Walnüsse                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                      |
|                                         | D. Pistazien                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                      |
| ex 08.09                                | Andere Früchte, frisch:                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|                                         | — Wassermelonen, vom 1. April bis 15. Juni                                                                                                                                                                                                                             | 50                      |
| 08.12                                   | Früchte (ausgenommen solche der Tarifnummern 08.01 bis 08.05), getrocknet:                                                                                                                                                                                             |                         |
| ļ                                       | E. Papaya-Früchte                                                                                                                                                                                                                                                      | 50                      |
| 09.09                                   | Anis-, Sternanis-, Fenchel-, Koriander-, Kümmel- und Wacholder-<br>früchte                                                                                                                                                                                             | 80                      |
| 12.03                                   | Samen, Sporen und Früchte zur Aussaat:                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 12.03                                   | E. andere a)                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                      |
| 40.05                                   | <b>,</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 12.07                                   | Pflanzen, Pflanzenteile, Samen und Früchte der hauptsächlich zur Riechmittelherstellung oder zu Zwecken der Medizin, Insektenvertilgung, Schädlingsbekämpfung und dergl. verwendeten Art, frisch oder getrocknet, ganz, in Stücken, als Pulver oder sonst zerkleinert: |                         |
|                                         | A. Pyrethrum (Blüten, Blätter, Stiele, Rinde, Wurzeln)                                                                                                                                                                                                                 | 80                      |
|                                         | B. Süßholzwurzeln                                                                                                                                                                                                                                                      | 80                      |
|                                         | C. Tonkabohnen                                                                                                                                                                                                                                                         | 80                      |
|                                         | ex D. Andere:                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|                                         | <ul> <li>— Kamille, Minze, Chinarinde, Quassia, Amara (Holz und<br/>Rinde) Calabarbohnen, Kubebenpfeffer, Kokablätter,</li> </ul>                                                                                                                                      |                         |
|                                         | andere Hölzer, Wurzeln und Rinden; Moose, Flechten                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|                                         | und Algen                                                                                                                                                                                                                                                              | 80                      |

a) Dieses Zugeständnis gilt nur für Saaten, die den Bestimmungen der Richtlinie über die Vermarktung von Saat- und Pflanzgut entsprechen.

| Nummer des<br>Gemeinsamen<br>Zolltarifs | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                  | Senkungssatz 0/0 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 12.08                                   | Johannisbrot, frisch oder getrocknet, auch als Pulver oder sonst<br>zerkleinert; Fruchtkerne und andere Waren pflanzlichen<br>Ursprungs der hauptsächlich zur menschlichen Ernährung<br>verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 80               |
| 20.01                                   | Gemüse, Küchenkräuter und Früchte, mit Essig zubereitet oder<br>haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Salz, Gewürzen, Senf<br>oder Zucker:<br>A. Mango-Chutney                                                                                     | 80               |

- 2. Bei frischen Zitronen der Tarifstelle 08.02 ex C des Gemeinsamen Zolltarifs ist Absatz 1 anwendbar, sofern die Preise der aus Libanon eingeführten Zitronen auf dem Binnenmarkt der Gemeinschaft nach Verzollung und nach Abzug der anderen Einfuhrabgaben als Zöllen höher oder mindestens ebenso hoch sind wie der Referenzpreis zuzüglich der Inzidenz der gegenüber Drittländern tatsächlich angewandten Zölle auf diesen Referenzpreis und eines Pauschalbetrags von 1,20 Rechnungseinheiten je 100 kg.
- Bei den in Absatz 2 genannten anderen Einfuhrabgaben als Zöllen handelt es sich um diejenigen, die bei der Berechnung der Einfuhrpreise im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 über eine gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse maßgeblich sind.

Für den Abzug der in Absatz 2 genannten anderen Einfuhrabgaben als Zöllen behält sich die Gemeinschaft jedoch die Möglichkeit vor, den abzuziehenden Betrag so zu berechnen, daß etwaige Nachteile, die sich aus der Inzidenz dieser Abgaben auf die Einfuhrpreise je nach Ursprung ergeben könnten, vermieden werden.

Die Artikel 23 bis 28 der Verordnung Nr. 1035/72/EWG sind weiterhin anwendbar.

4. Abweichend von Absatz 1 sind Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich bis zum 1. Januar 1978 ermächtigt, bei der Einfuhr von frischen Orangen der Tarifstelle 08.02 ex A. des Gemeinsamen Zolltarifs, sowie von Mandarinen, einschließlich Tangerinen und Satsumas, Clementinen, Wilkings und anderen ähnlichen Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch, der Tarifstelle 08.02 ex B. des Gemeinsamen Zolltarifs Zölle zu erheben, die nicht niedriger sein dürfen als die im Anhang C angegebenen Zölle.

# Artikel 10

Für nachstehende Erzeugnisse mit Ursprung in Libanon gelten bei der Einfuhr in die Gemeinschaft folgende Zollsätze:

| Nummer<br>des<br>Gemein-<br>samen<br>Zolltarifs | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                   | Senkungs-<br>satz<br>(v. H.) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 07.04                                           | Gemüse und Küchen- kräuter, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, aber nicht weiter zubereitet: A. Speisezwiebeln ex B. andere: | 15                           |
|                                                 | — Knoblauch                                                                                                                                                                        | 14                           |

### Artikel 11

- Erhebt die Libanesische Republik eine besondere Abgabe bei der Ausfuhr von anderem Olivenöl als raffiniertem Olivenöl der Tarifstelle 15.07 A II des Gemeinsamen Zolltarifs und wirkt sich diese besondere Abgabe auf den Einfuhrpreis aus, so trifft die Gemeinschaft die erforderlichen Maßnahmen, damit
  - a) der auf dieses Olivenöl, das vollständig in Libanon gewonnen und von dort unmittelbar in die Gemeinschaft befördert wird, bei der Einfuhr in die Gemeinschaft anwendbare Abschöpfungsbetrag der nach Artikel 13 der Verordnung Nr. 136/66/EWG über die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Fette berechnete und bei der Einfuhr anwendbare, um 0,50 Rechnungseinheiten je 100 kg verringerte Abschöpfungsbetrag ist;
  - b) der wie unter Buchstabe a berechnete Abschöpfungsbetrag um einen Betrag in Höhe der besonderen Abgabe bis zu 4 Rechnungseinheiten je 100 kg verringert wird.
- Erhebt die Libanesische Republik nicht die unter Absatz 1 genannte Abgabe, so trifft die Gemeinschaft die erforderlichen Maßnahmen, damit auf anderes Olivenöl als raffiniertes Olivenöl der

Tarifstelle 15.07 A II des Gemeinsamen Zolltarifs bei der Einfuhr in die Gemeinschaft der nach Artikel 13 der Verordnung Nr. 136/66/EWG über die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Fette berechnete und bei der Einfuhr anwendbare Abschöpfungsbetrag, verringert um 0,50 Rechnungseinheiten je 100 kg, angewendet wird.

- 3. Jede Vertragspartei trifft die für eine ordnungsgemäße Anwendung von Absatz 1 erforderlichen Maßnahmen und erteilt im Falle von Schwierigkeiten auf Ersuchen der anderen Vertragspartei die für das reibungslose Funktionieren der Regelung erforderlichen Auskünfte.
- 4. Es können Konsultationen über das Funktionieren der mit diesem Artikel vorgesehenen Regelung im Gemischten Ausschuß auf Antrag einer Vertragspartei stattfinden.

### Artikel 12

- Die in Artikel 9 vorgesehenen Senkungssätze finden auf die gegenüber Drittländern tatsächlich angewandten Zollsätze Anwendung.
- Jedoch dürfen die Zollsätze, die sich aus den von Dänemark, Irland und dem Vereinigten Königreich vorgenommenen Senkungen ergeben, in keinem Falle niedriger sein als die von diesen Ländern gegenüber der Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung angewandten Sätze.
- 3. Sollte die Anwendung von Absatz 1 zu einer vorübergehenden Abweichung der Zölle von der Angleichung an den endgültigen Zollsatz führen, so können Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich jedoch abweichend von Absatz 1 ihre Zollsätze so lange aufrechterhalten, bis diese bei einer späteren Angleichung erreicht werden, oder gegebenenfalls den sich aus einer späteren Angleichung ergebenden Zollsatz anwenden, sobald bei einer Zollbewegung diese Höhe erreicht oder überschritten wird.
- 4. Die gemäß Artikel 9 berechneten gesenkten Zollsätze werden unter Auf- bzw. Abrundung auf die erste Dezimalstelle angewandt.

Vorbehaltlich der von der Gemeinschaft festzulegenden Einzelheiten für die Anwendung von Artikel 39 Abs. 5 der "Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge" werden bei den spezifischen Zöllen oder dem spezifischen Teil der gemischten Zölle der Zolltarife Irlands und des Vereinigten Königreichs die gesenkten Zollsätze jedoch unter Aufbzw. Abrundung auf die vierte Dezimalstelle angewandt.

# Artikel 13

 Bei Einführung einer spezifischen Regelung im Zuge der Durchführung ihrer Agrarpolitik oder Änderung der bestehenden Regelung oder bei Änderung oder Erweiterung der Bestimmungen über die Durchführung ihrer Agrarpolitik kann die Gemeinschaft bei den entsprechenden Erzeugnissen die in diesem Abkommen vorgesehene Regelung ändern.

In diesen Fällen trägt die Gemeinschaft den Interessen der Libanesischen Republik in angemessener Weise Rechnung.

- 2. Ändert die Gemeinschaft in Anwendung von Absatz 1 die in diesem Abkommen vorgesehene Regelung für unter Anhang II des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft fallende Erzeugnisse, so gewährt sie für die Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung im Libanon einen Vorteil, der dem in diesem Abkommen vorgesehenen Vorteil vergleichbar ist.
- Über die Anwendung dieses Artikels können im Gemischten Ausschuß Konsultationen stattfinden.

### C. Gemeinsame Bestimmungen

# Artikel 14

- Für die in diesem Abkommen genannten Erzeugnisse mit Ursprung in Libanon darf bei der Einfuhr in die Gemeinschaft keine günstigere Behandlung gewährt werden als diejenige, die sich die Mitgliedstaaten untereinander einräumen.
- Bei der Anwendung von Absatz 1 bleiben die Zölle und Angaben gleicher Wirkung, die sich aus der Anwendung der Artikel 32, 36 und 59 der "Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge" ergeben, außer Betracht.

# Artikel 15

- Vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen für den kleinen Grenzverkehr räumt Libanon der Gemeinschaft im Bereich des Handels eine Behandlung ein, die nicht ungünstiger ist als die Meistbegünstigungsregelung.
- Die Bestimmungen von Absatz 1 finden keine Anwendung im Falle einer Beibehaltung oder Gründung von Zollunion oder Freihandelszonen.
- 3. Außerdem kann Libanon von Absatz 1 abweichen, falls Maßnahmen im Hinblick auf eine regionale wirtschaftliche Integration oder zugunsten der Entwicklungsländer getroffen werden. Diese Maßnahmen werden der Gemeinschaft mitgeteilt.

### Artikel 16

- Die Vertragsparteien teilen einander bei der Unterzeichnung dieses Abkommens mit, welche Maßnahme sie im Handelsbereich anwenden.
- Libanon kann in seine Handelsregelung gegenüber der Gemeinschaft neue Zölle und Abgaben mit gleicher Wirkung oder neue mengenmäßige

Beschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung einführen und die Zölle und Abgaben oder mengenmäßigen Beschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung, die auf Waren mit Ursprung in oder mit Bestimmung nach der Gemeinschaft angewendet werden, erhöhen bzw. verschärfen, wenn diese Maßnahmen im Interesse seiner Industrialisierung und Entwicklung erforderlich sind. Diese Maßnahmen werden der Gemeinschaft mitgeteilt.

Zur Anwendung dieser Maßnahmen finden auf Antrag der anderen Vertragspartei im Rat Konsultationen statt.

### Artikel 17

Soweit Libanon entsprechend ihren eigenen Rechtsvorschriften bei einem bestimmten Erzeugnis mengenmäßige Beschränkungen in Form von Kontingenten oder Devisenzuteilungen anwendet, behandelt sie die Gemeinschaft als eine Einheit.

#### Artikel 18

Der Begriff "Erzeugnisse mit Ursprung in . . ." oder "Ursprungserzeugnisse" zur Anwendung dieses Titels und die entsprechenden Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen sind in dem diesem Abkommen beigefügten Protokoll festgelegt.

# Artikel 19

Wird das Zolltarifschema der Vertragsparteien bei unter das Abkommen fallenden Waren geändert, so kann der Gemischte Ausschuß das Zolltarifschema für diese Waren den betreffenden Änderungen anpassen.

# Artikel 20

Die Vertragsparteien enthalten sich aller internen Maßnahmen oder Praktiken steuerlicher Art, die unmittelbar oder mittelbar eine unterschiedliche Behandlung der Waren einer Vertragspartei und gleichartiger Ursprungserzeugnisse der anderen Vertragspartei bewirken.

Für Waren, die in das Gebiet einer der Vertragsparteien ausgeführt werden, darf keine Erstattung inländischer Abgaben gewährt werden, die höher ist als die auf diese Waren unmittelbar oder mittelbar erhobenen Abgaben.

### Artikel 21

Zahlungen im Zusammenhang mit unter Einhaltung der Außenhandels- und Devisenregelungen durchgeführten Handelsgeschäften sowie die Überweisung dieser Beträge in den Mitgliedstaat der Gemeinschaft, in dem der Gläubiger seinen Wohnsitz hat, oder in Libanon unterliegen keinen Beschränkungen.

### Artikel 22

Das Abkommen steht Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchführverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren und Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Ebensowenig steht es Regelungen betreffend Gold und Silber entgegen. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Vertragsparteien darstellen.

### Artikel 23

- Stellt eine der Vertragsparteien in ihren Beziehungen zu der anderen Vertragspartei Dumpingpraktiken fest, so kann sie nach den in Artikel 25 festgelegten Einzelheiten und Verfahren im Einklang mit dem Übereinkommen zur Durchführung von Artikel VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens geeignete Maßnahmen gegen diese Praktiken treffen.
- Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei gegen Prämien und Subventionen gerichteten Maßnahmen die Bestimmungen des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens einzuhalten.

### Artikel 24

Bei ernsten Störungen in einem Wirtschaftszweig oder bei Schwierigkeiten, die zu einer schwerwiegenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in einer Region führen können, kann die betroffene Vertragspartei nach den in Artikel 25 festgelegten Modalitäten und Verfahren die erforderlichen Schutzmaßnahmen treffen.

# Artikel 25

- Legt eine Vertragspartei für die Einfuhr von Waren, die die in Artikel 24 genannten Schwierigkeiten hervorrufen kann, ein Verwaltungsverfahren fest, um schnell Informationen über die Entwicklung der Handelsströme zu erhalten, so teilt sie dies der anderen Vertragspartei mit.
- 2. In den in Artikel 23 und 24 genannten Fällen stellt die betreffende Vertragspartei vor Ergreifen der dort vorgesehenen Maßnahmen oder in den Fällen des Absatzes 3 Buchstabe b so schnell wie möglich dem Gemischten Ausschuß alle zweckdienlichen Angaben zur Verfügung, damit die Lage gründlich geprüft und daraufhin eine für die Vertragsparteien annehmbare Lösung gefunden werden kann.

Mit Vorrang sind Maßnahmen zu wählen, die das Funktionieren des Abkommens am wenigsten beeinträchtigen. Diese Maßnahmen müssen sich in ihrer Tragweite auf das zur Behebung der aufgetretenen Schwierigkeiten unbedingt Notwendige beschränken.

Die Schutzmaßnahmen werden dem Gemischten Ausschuß unverzüglich notifiziert und sind dort, insbesondere im Hinblick auf ihre möglichst baldige Aufhebung, Gegenstand regelmäßiger Konsultationen.

- Für die Durchführung des Absatzes 2 gilt folgendes:
  - a) Bei Anwendung der Artikel 23 und 24 findet im Gemischten Ausschuß eine Konsultation statt, bevor die betreffende Vertragspartei die geeigneten Maßnahmen trifft.
  - b) Schließen außergewöhnliche Umstände, die ein sofortiges Eingreifen erforderlich machen, eine vorherige Prüfung aus, so kann die betreffende Vertragspartei in den in den Artikeln 23 und 24 genannten Fällen unverzüglich die zur Abhilfe unbedingt erforderlichen Sicherungsmaßnahmen treffen.

### Artikel 26

Bei ernsten oder ernstlich drohenden Zahlungsbilanzschwierigkeiten in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Gemeinschaft oder im Libanon kann die betroffene Vertragspartei die erforderlichen Schutzmaßnahmen treffen. Mit Vorrang sind die Maßnahmen zu treffen, die das Funktionieren des Abkommens am wenigsten beeinträchtigen. Sie werden der anderen Vertragspartei unverzüglich bekanntgegeben und sind, insbesondere im Hinblick auf ihre möglichst baldige Aufhebung, Gegenstand regelmäßiger Konsultationen im Gemischten Ausschuß.

### TITEL III

# Allgemeine und Schlußbestimmungen

### Artikel 27

 Es wird ein Gemischter Ausschuß eingesetzt, der zur Verwirklichung der Ziele des Abkommens in den darin vorgesehenen Fällen befugt ist, Beschlüsse zu fassen.

Die Beschlüsse sind für die Vertragsparteien verbindlich; diese müssen die erforderlichen Durchführungsmaßnahmen treffen.

- Der Gemischte Ausschuß kann ferner Entschließungen fassen, Empfehlungen aussprechen oder Stellungnahmen abgeben, die er für die Verwirklichung der gemeinsamen Ziele und das reibungslose Funktionieren des Abkommens als zweckmäßig erachtet.
- Der Gemischte Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

### Artikel 28

- Der Gemischte Ausschuß besteht aus Vertretern der Gemeinschaft einerseits und aus Vertretern Libanons andererseits.
- Der Gemischte Ausschuß äußert sich im gegenseitigen Einvernehmen der Gemeinschaft einerseits und Libanons andererseits.

#### Artikel 29

- Der Vorsitz im Gemischten Ausschuß wird von den Vertragsparteien abwechselnd nach den in seiner Geschäftsordnung festzulegenden Einzelheiten wahrgenommen.
- 2. Der Gemischte Ausschuß tritt auf Veranlassung seines Präsidenten zusammen.
  - Er tritt ferner auf Antrag einer Vertragspartei nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung zusammen, sooft dies aufgrund besonderer Umstände erforderlich ist.
- 3. Der Gemischte Ausschuß kann beschließen, weitere Ausschüsse einzusetzen, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen.

### Artikel 30

Jede Vertragspartei teilt auf Antrag der anderen Vertragspartei alle zweckdienlichen Auskünfte über die von ihr geschlossenen Abkommen mit, soweit sie Zolltarif- oder Handelsbestimmungen umfassen, sowie über die Änderungen ihres Zolltarifs oder ihrer Außenhandelsregelung.

Sollten dieser Änderungen oder diese Abkommen sich unmittelbar und besonders auf das Funktionieren des Abkommens auswirken, so finden auf Antrag der anderen Partei entsprechende Konsultationen im Gemischten Ausschuß statt, um den Interessen der Vertragsparteien Rechnung zu tragen.

### Artikel 31

- Die Vertragsparteien treffen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Abkommen. Sie sorgen für die Durchführung der in diesem Abkommen niedergelegten Ziele.
- 2. Ist eine Vertragspartei der Auffassung, daß die andere Vertragspartei eine Verpflichtung aus dem Abkommen nicht erfüllt hat, so kann sie geeignete Maßnahmen treffen. Sie übermittelt dem Gemischten Ausschuß zuvor sämtliche Angaben, die für eine gründliche Prüfung der Lage im Hinblick auf eine für die Vertragsparteien annehmbare Lösung erforderlich sind.

Mit Vorrang sind die Maßnahmen zu treffen, die das Funktionieren des Abkommens am wenigsten beeinträchtigten. Diese Maßnahmen werden dem Gemischten Ausschuß unverzüglich mitgeteilt und können auf Antrag der anderen Vertragspartei Gegenstand von Konsultationen im Kooperationsrat sein.

#### Artikel 32

Dieses Abkommen hindert eine Vertragspartei in keiner Weise daran, Maßnahmen zu treffen,

- a) die sie für erforderlich erachtet, um eine ihren wesentlichen Sicherheitsinteressen widersprechende Preisgabe von Auskünften zu verhindern;
- b) die den Handel mit Waffen, Munition, Kriegsmaterial oder die zu Verteidigungszwecken unerläßliche Forschung, Entwicklung oder Produktion betreffen, sofern diese Maßnahmen bei den nicht eigens für militärische Zwecke bestimmten Waren die Wettbewerbsbedingungen nicht beeinträchtigen;
- c) die sie in Kriegszeiten oder im Falle schwerwiegender internationaler Spannungen als für ihre eigene Sicherheit wesentlich erachtet.

### Artikel 33

In den unter dieses Abkommen fallenden Bereichen

- darf die Regelung, die der Libanon gegenüber der Gemeinschaft anwendet, nicht zu einer unterschiedlichen Behandlung der Mitgliedstaaten, ihren Staatangehörigen oder ihren Gesellschaften führen;
- darf die Regelung, die die Gemeinschaft gegenüber dem Libanon anwendet, nicht zu einer unterschiedlichen Behandlung libanesischer Staatsangehöriger oder Gesellschaften führen.

#### Artikel 34

Das Protokoll über die Bestimmung des Begriffs "Erzeugnisse mit Ursprung in" oder "Ursprungserzeugnisse" und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen sowie die Anhänge A, B und C sind Bestandteil des Abkommens. Die Erklärungen und Briefwechsel sind in der Schlußakte enthalten, die Bestandteil des Abkommens ist.

### Artikel 35

Dieses Abkommen gilt für die Gebiete, in denen der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nach Maßgabe dieses Vertrags anwendbar ist, und für das Hoheitsgebiet der libanesischen Republik.

### Artikel 36

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, französischer, italienischer, niederländischer und arabischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

# Artikel 37

- Dieses Abkommen bedarf der Zustimmung nach den einschlägigen Verfahren der Vertragsparteien, die sich den Abschluß der diesbezüglichen Verfahren notifizieren.
- Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf die in Absatz 1 vorgesehenen Notifizierungen folgt.

Es gilt bis zum Inkrafttreten des am gleichen Tage unterzeichneten Kooperationsabkommens, längstens jedoch bis zum 30. Juni 1978.

# Anhang A

# Betreffend Waren, die gemäß Artikel 2 nicht unter die Abkommensregelung fallen

| Nummer des<br>gemeinsamen<br>Zolltarifs | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 17.02                                   | Andere Zucker; Sirupe; Kunsthonig, auch mit natürlichem Honig vermischt; Zucker und Melassen, karamelisiert:                                                                                          |  |
|                                         | <ul> <li>A. Laktosen und Laktosesirup:</li> <li>I. mit einem Reinheitsgrad von 99 Gewichtshundertteilen oder mehr, bezogen auf den Trockenstoff</li> </ul>                                            |  |
|                                         | <ul> <li>B. Glukose und Glukosesirup:</li> <li>I. mit einem Reinheitsgrad von 99 Gewichtshundertteilen oder mehr, bezogen auf den Trockenstoff</li> </ul>                                             |  |
| 22.03                                   | Bier                                                                                                                                                                                                  |  |
| 22.06                                   | Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder<br>anderen Stoffen aromatisiert                                                                                               |  |
| 22.09                                   | Sprit mit einem Gehalt an Äthylalkohol von weniger als 80°, unvergällt, Branntwein, Likör und andere alkoholische Getränke; zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen zum Herstellen von Getränken: |  |
|                                         | B. zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen                                                                                                                                                        |  |
|                                         | C. alkoholische Getränke                                                                                                                                                                              |  |
| 35.01                                   | Kasein, Kaseinate und andere Kaseindrivate; Kasanleime:                                                                                                                                               |  |
|                                         | A. Kasein                                                                                                                                                                                             |  |
|                                         | C. andere                                                                                                                                                                                             |  |
| 35.02                                   | Albumine, Albuminate und andere Albuminderivate:                                                                                                                                                      |  |
|                                         | A. Albumine:                                                                                                                                                                                          |  |
|                                         | II. andere:                                                                                                                                                                                           |  |
|                                         | a) Eieralbumin und Milchalbumin                                                                                                                                                                       |  |

# Anhang B

# Betreffend die unter Artikel 8 fallenden Waren

| Nummer des<br>Gemeinsamen<br>Zolltarifs | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ex 17.04                                | Zuckerwaren ohne Kakaogehalt, ausgenommen Süßholz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10 Gewichtshundertteilen, ohne Zusatz anderer Stoffe                                                        |
| 18.06                                   | Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen                                                                                                                                                     |
| 19.01                                   | Malz-Extrakt                                                                                                                                                                                                     |
| 19.02                                   | Zubereitungen zur Ernährung von Kindern oder zum Diät- oder Küchengebrauch, auf der Grundlage von Mehl, Grieß, Stärke oder Malz-Extrakt, auch mit einem Gehalt an Kakao von weniger als 50 Gewichtshundertteilen |
| 19.03                                   | Teigwaren                                                                                                                                                                                                        |
| 19.04                                   | Sago (Tapiokasago, Sago aus Sagomark, Kartoffelsago und anderer)                                                                                                                                                 |
| 19.05                                   | Lebensmittel, durch Aufblähen und Rösten von Getreide hergestellt (Puffreis,<br>Corn Flakes und dergleichen)                                                                                                     |
| 19.06                                   | Hostien, Oblatenkapseln für Arzneiwaren, Siegeloblaten und dergleichen                                                                                                                                           |
| 19.07                                   | Brot, Schiffszwieback und andere gewöhnliche Backwaren, ohne Zusatz von<br>Zucker, Honig, Eiern, Fett, Käse oder Früchten                                                                                        |
| 19.08                                   | Feine Backwaren, auch mit beliebigem Gehalt an Kakao                                                                                                                                                             |
| ex 21.01                                | Geröstete Zichorienwurzeln und andere geröstete Kaffeemittel sowie Auszüge<br>hieraus:<br>— ausgenommen geröstete Zichorienwurzeln und Auszüge hieraus                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
| 21.06                                   | Hefen, lebend oder nicht lebend; zubereitete künstliche Backtriebmittel: A. Hefen, lebend: II. Backhefen                                                                                                         |
| ex 21.07                                | Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen, Zucker, Milcherzeugnisse, Getreide oder Getreideverarbeitungserzeugnisse enthaltend ¹)                                                      |
| ex 22.02                                | Limonaden (einschließlich der aus Mineralwasser hergestellten) und andere nichtalkoholische Getränke, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte der Tarifnummer 20.07:  — Milch oder Milchfett enthaltend              |
| 29.04                                   | Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate:<br>C. mehrwertige Alkohole:                                                                                                              |

<sup>1)</sup> Dies betrifft nur Waren, auf die bei der Einfuhr in die Gemeinschaft der im Gemeinsamen Zolltarif vorgesehene Zoll erhoben wird, der sich zusammensetzt aus einem Wertzoll, der den festen Teilbetrag dieses Zolls bildet, und einem beweglichen Teilbetrag.

| Nummer des<br>Gemeinsamen<br>Zolltarifs | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                         | II. Mannit                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                         | III. Sorbit                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 35.05                                   | Dextrine und Dextrinleime, lösliche oder geröstete Stärke; Klebstoffe aus Stärke                                                                                                                                                                                                                |  |
| 38.12                                   | Zubereitete Zurichtemittel, zubereitete Appreturen und zubereitete Beizmittel aller Art, wie sie in der Textilindustrie, Papierindustrie, Lederindustrie oder ähnlichen Industrien gebraucht werden:                                                                                            |  |
|                                         | A. Zubereitete Zurichtemittel und zubereitete Appreturen:<br>I. auf der Grundlage von Stärke                                                                                                                                                                                                    |  |
| 38.19                                   | Chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder verwandter Industrien (einschließlich Mischungen von Naturprodukten), anderweit weder genannt noch inbegriffen; Rückstände der chemischen Industrie oder verwandter Industrien, anderweit weder genannt noch inbegriffen: |  |
|                                         | T. Sorbit, ausgenommen solcher der Tarifstelle 29.04 C III.                                                                                                                                                                                                                                     |  |

# Anhang C

# Mindestrestzölle, die gemäß Artikel 16 Absatz 2 angewendet werden können von

# I. Dänemark

| Nummer des<br>dänischen<br>Zolltarifs | Warenbezeichnung                                                                                                                   | Zollsätze |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                     | 2                                                                                                                                  | _3        |
| 08.02                                 | Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet:                                                                                             |           |
|                                       | A. Orangen:                                                                                                                        |           |
|                                       | I. Süßorangen, frisch:                                                                                                             |           |
|                                       | a) vom 1. bis 30. April                                                                                                            | 2,6 v. H. |
|                                       | b) vom 1. bis 15. Mai                                                                                                              | 1,2 v. H. |
|                                       | c) vom 16. Mai bis 15. Oktober                                                                                                     | 0,8 v. H. |
|                                       | d) vom 16. Oktober bis 31. März                                                                                                    | 4 v. H.   |
|                                       | II. andere:                                                                                                                        |           |
|                                       | ex a) vom 1. April bis 15. Oktober:                                                                                                |           |
|                                       | — frisch                                                                                                                           | 3 v. H.   |
|                                       | ex b) vom 16. Oktober bis 31. März:                                                                                                |           |
|                                       | — frisch                                                                                                                           | 4 v. H.   |
|                                       | ex B. Mandarinen, einschließlich Tangerinen und Satsumas; Clementinen, Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten: |           |
|                                       | — frisch                                                                                                                           | 4 v. H.   |

# II. Irland

| Nummer des<br>irischen<br>Zolltarifs | Warenbezeichnung                                                                                                                | Zollsätze |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                    | 2                                                                                                                               |           |
| 08.02                                | Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet:                                                                                          |           |
|                                      | A. Orangen:                                                                                                                     |           |
|                                      | I. Süßorangen, frisch:                                                                                                          |           |
|                                      | a) vom 1. bis 30. April                                                                                                         | 2,6 v. H. |
|                                      | b) vom 1. bis 15. Mai                                                                                                           | 1,2 v. H. |
|                                      | c) vom 16. Mai bis 15. Oktober                                                                                                  | 0,8 v. H. |
|                                      | d) vom 16. Oktober bis 31. März                                                                                                 | 4 v. H.   |
|                                      | II. andere:                                                                                                                     |           |
|                                      | ex a) vom 1. April bis 15. Oktober:                                                                                             |           |
|                                      | — frisch                                                                                                                        | 3 v. H.   |
|                                      | ex b) vom 16. Oktober bis 31. März:                                                                                             |           |
|                                      | — frisch                                                                                                                        | 4 v. H.   |
|                                      | B. Mandarinen, einschließlich Tangerinen und Satsumas; Clementinen, Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten: |           |
|                                      | — frisch                                                                                                                        | 4 v. H.   |

| Nummer des<br>Zolltarifs des<br>Vereinigten<br>Königreichs | Warenbezeichnung                                                                                                                | Zollsätze                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2                                                                                                                               | 3                                                  |
| 08.02                                                      | Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet:                                                                                          |                                                    |
|                                                            | A. Orangen:                                                                                                                     |                                                    |
|                                                            | I. Süßorangen, frisch:                                                                                                          | 2,6 v. H.,<br>mindestens<br>0,0688 ₤ für<br>100 kg |
|                                                            | a) vom 1. bis 30. April<br>b) vom 1. bis 15. Mai                                                                                | 10 r. U idam                                       |
|                                                            | c) vom 16. Mai bis 15. Oktober                                                                                                  | 1,2 v. H. idem<br>0,8 v. H. idem                   |
|                                                            | d) vom 16. Oktober bis 31. März:                                                                                                | 0,6 v. H. Idelii                                   |
|                                                            | 1. vom 16. Oktober bis 30. November                                                                                             | 4 v. H. idem                                       |
|                                                            | 2. vom 1. Dezember bis 31. März                                                                                                 | 4,4 v. H.                                          |
|                                                            |                                                                                                                                 | 2/2 11 221                                         |
|                                                            | II. andere:                                                                                                                     |                                                    |
|                                                            | a) vom 1. April bis 15. Oktober:  1. frisch                                                                                     | 3 v. H. idem                                       |
|                                                            | b) vom 16. Oktober bis 31. März:                                                                                                | 3 v. H. Idem                                       |
|                                                            | 1. frisch                                                                                                                       |                                                    |
|                                                            | aa) vom 16. Oktober bis 30. November                                                                                            | 4 v. H. idem                                       |
|                                                            | bb) vom 1. Dezember bis 31. März                                                                                                | 4,4 v. H.                                          |
|                                                            |                                                                                                                                 | 4,1 V. 11.                                         |
|                                                            | B. Mandarinen, einschließlich Tangerinen und Satsumas; Clementinen, Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten: |                                                    |
|                                                            | I. frisch:                                                                                                                      |                                                    |
|                                                            | a) vom 1. April bis 30. November                                                                                                | 4 v. H. idem                                       |
|                                                            | b) vom 1. Dezember bis 31. März                                                                                                 | 4,4 v. H.                                          |

# Protokoll über die Bestimmung des Begriffs "Ursprungswaren"

### TITEL I

### Bestimmung des Begriffs "Ursprungswaren"

#### Artikel 1

Zur Anwendung des Abkommens gelten, sofern sie im Sinne des Artikels 5 unmittelbar befördert worden sind:

- 1. als Ursprungswaren des Libanon:
  - a) Waren, die vollständig im Libanon hergestellt worden sind.
  - b) Waren, die im Libanon unter Verwendung anderer als vollständig im Libanon hergestellter Waren hergestellt worden sind, wenn diese Waren im Sinne des Artikels 3 in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind. Dieser Voraussetzung bedarf es nicht bei Waren, die im Sinne dieses Protokolls Ursprungswaren der Gemeinschaft sind.
- 2. als Ursprungswaren der Gemeinschaft:
  - a) Waren, die vollständig in der Gemeinschaft hergestellt worden sind,
  - b) Waren, die in der Gemeinschaft unter Verwendung anderer als vollständig in der Gemeinschaft hergestellter Waren hergestellt worden sind, wenn diese Waren im Sinne des Artikels 3 in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind. Dieser Voraussetzung bedarf es nicht bei Waren, die im Sinne dieses Protokolls Ursprungswaren des Libanon sind.

Die in der Liste C des Anhangs IV aufgeführten Waren fallen vorläufig nicht unter dieses Protokoll.

### Artikel 2

Im Sinne von Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe a und Absatz 2 Buchstabe a gelten als im Libanon oder als in der Gemeinschaft "vollständig hergestellt":

- a) mineralische Waren, die dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnen worden sind,
- b) pflanzliche Waren, die dort geerntet worden sind.
- c) lebende Tiere, die dort geboren worden oder ausgeschlüpft sind und dort aufgezogen wurden,
- d) Waren, die von dort gehaltenen lebenden Tieren gewonnen worden sind,
- e) Jagdbeute und Fischfänge, die dort erzielt worden sind,
- f) Waren ihrer Seefischerei und andere aus der See von ihren Schiffen gewonnene Waren,

- g) Waren, die an Bord ihrer Fabrikschiffe ausschließlich aus den unter Buchstabe f genannten Waren hergestellt worden sind,
- h) Altwaren, die dort gesammelt worden sind und nur zur Gewinnung von Rohstoffen verwendet werden können.
- Abfälle, die bei einer dort ausgeübten Produktionstätigkeit anfallen,
- j) Waren, die dort ausschließlich aus den unter den Buchstaben a bis i genannten Waren hergestellt worden sind.

### Artikel 3

- 1. Zur Anwendung von Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe b und Absatz 2 Buchstabe b gelten als ausreichend:
  - a) die Be- oder Verarbeitungen, die zur Folge haben, daß die hergestellten Waren unter eine andere Nummer einzureihen sind als sie für die verwendeten Waren gilt; ausgenommen sind jedoch die in der Liste A im Anhang II aufgeführten Be- oder Verarbeitungen, auf die die Sonderbestimmungen für diese Liste Anwendung finden;
  - b) die in der Liste B im Anhang III aufgeführten Be- oder Verarbeitungen.

Als Abschnitte, Kapitel und Nummern gelten die Abschnitte, Kapitel und Nummern des Brüsseler Zolltarifschemas zur Einreihung der Waren in die Zolltarife.

- 2. Wenn bei einer bestimmten hergestellten Ware eine Prozentregel in der Liste A und in der Liste B den Wert der zu ihrer Herstellung verwendbaren Waren einschränkt, so darf der Gesamtwert dieser Waren ohne Rücksicht darauf, ob sie gemäß den in den beiden Listen festgelegten Grenzen und Bedingungen infolge der Be- oder Verarbeitung oder der Montage unter eine andere Nummer fallen, gegenüber dem Wert der hergestellten Ware nicht den Wert übersteigen, der den Prozentsätzen in beiden Listen, falls sie gleich hoch sind, oder dem höheren der beiden Prozentsätze, falls sie verschieden hoch sind, entspricht.
- 3. Zur Anwendung von Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe b und Absatz 2 Buchstabe b gelten ohne Rücksicht darauf, ob ein Wechsel der Nummer stattgefunden hat, folgende Be- oder Verarbeitungen stets als nicht ausreichend, die Eigenschaft von Ursprungswaren zu verleihen:
  - a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Ware während des Transports oder der Lagerung in ihrem Zustand zu erhalten (Lüften, Ausbreiten, Trocknen, Kühlen, Einlegen in

Salzlake oder in Wasser mit Schwefel oder mit einem Zusatz von anderen Stoffen, Entfernen verdorbener Teile und ähnliche Behandlungen);

- b) einfaches Entstauben, Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschließlich des Zusammenstellens von Waren zu Sortimenten), Waschen. Anstreichen, Zerschneiden;
- c) i) Auswechseln von Umschließungen, Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken;
  - ii) einfaches Abfüllen in Flaschen, Fläschchen, Säcke, Etuis, Schachteln, Befestigen auf Brettchen usw. sowie alle anderen einfachen Behandlungen zur verkaufsmäßigen Aufmachung;
- d) Anbringen von Warenmarken, Etiketten oder anderen gleichartigen Unterscheidungszeichen auf den Waren selbst oder auf ihren Umschließungen;
- e) einfaches Mischen von Waren, auch verschiedener Arten, wenn ein oder mehrere Bestandteile der Mischung nicht den in diesem Protokoll festgelegten Voraussetzungen entsprechen, um als Ursprungswaren zu gelten;
- f) einfaches Zusammenfügen von Teilen von Artikeln zu einem vollständigen Artikel;
- g) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a bis f genannten Behandlungen;
- h) Schlachten von Tieren.

# Artikel 4

Ist in den in Artikel 3 erwähnten Listen A und B bestimmt, daß die im Libanon oder der Gemeinschaft hergestellten Waren nur dann als Ursprungswaren gelten, wenn der Wert der zu ihrer Herstellung verwendeten Waren einen bestimmten Prozentsatz des Werts der hergestellten Waren nicht überschreitet, so sind für die Berechnung dieses Prozentsatzes folgende Werte zugrundezulegen:

### - einerseits

für Waren, deren Einfuhr nachgewiesen wird: der Zollwert zum Zeitpunkt der Einfuhr;

für Waren unbestimmbaren Ursprungs: der erste nachweisbar für diese Waren im Gebiet der Vertragspartei, in dem die Herstellung erfolgt, gezahlte Preis;

# — andererseits

der Preis der hergestellten Waren "ab Werk" abzüglich der bei der Ausfuhr erstatteten oder zu erstattenden internen Abgaben.

# Artikel 5

 Zur Anwendung von Artikel 1 gelten als unmittelbar aus dem Libanon in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft in den Libanon befördert Ursprungswaren, die befördert werden, ohne Gebiete anderer Staaten als der Vertragsparteien zu berühren. Waren mit Ursprung im Libanon oder in der Gemeinschaft, die eine einzige Sendung bilden, können über Gebiete anderer Staaten als der Vertragsparteien befördert werden, gegebenenfalls auch mit Umladung oder vorübergehender Einlagerung in diesen Gebieten, wenn die Durchfuhr durch diese Gebiete aus geographischen Gründen gerechtfertigt ist und die Waren im Durchfuhr- oder Einlagerungsland unter zollamtlicher Überwachung geblieben, dort nicht in den Handel oder freien Verkehr gelangt und dort gegebenenfalls nur ent- und verladen worden sind oder eine auf die Erhaltung ihres Zustands gerichtete Behandlung erfahren haben.

- Der Nachweis, daß die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, ist erbracht, wenn den zuständigen Zollbehörden in der Gemeinschaft oder im Libanon vorgelegt werden:
  - a) ein einziges, in dem begünstigten Ausfuhrland ausgestelltes durchgehendes Frachtpapier, mit dem die Beförderung durch das Durchfuhrland erfolgt ist;
  - b) eine von den Zollbehörden des Durchfuhrlandes ausgestellte Bescheinigung mit folgenden Angaben:
    - genaue Warenbeschreibung,
    - Zeitpunkt des Ent- und Wiederverladens der Waren, gegebenenfalls unter Angabe der benutzten Schiffe,
    - die Bescheinigung über die Bedingungen, unter denen sich die Waren im Durchfuhrland aufgehalten haben;
  - sind diese Papiere nicht vorhanden, alle sonstigen beweiskräftigen Unterlagen.

### TITEL II

### Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

# Artikel 6

 Der Nachweis, daß Waren die Ursprungseigenschaft im Sinne dieses Protokolls besitzen, wird durch eine Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 erbracht, deren Muster im Anhang V dieses Protokolls wiedergegeben ist.

Der Nachweis, daß Waren, die mit der Post versandt werden (einschließlich Postpakete), die Ursprungseigenschaft im Sinne dieses Protokolls besitzen, kann, soweit es sich um Sendungen handelt, die ausschließlich Ursprungswaren enthalten, deren Wert je Sendung 1000 Rechnungseinheiten nicht überschreitet, durch ein Formblatt EUR. 2 erbracht werden, dessen Muster im Anhang VI dieses Protokolls wiedergegeben ist. Eine Rechnungseinheit (RE) entspricht dem Wert von 0,88867088 g Feingold. Bei einer Anderung der Rechnungseinheit setzen sich die Vertragsparteien im . . . . in Verbindung, um den Goldwert der Rechnungseinheit neu festzulegen.

- 2. Unbeschadet des Artikels 3 Abs. 3 wird ein zerlegter oder nicht montierter Artikel der Kapitel 84 und 85 des RZZ-Zolltarifschemas auf Antrag des Zollanmelders als eine Ware betrachtet, wenn er unter den von den zuständigen Behörden festgelegten Voraussetzungen in Teilsendungen eingeführt und wenn bei der Ausfuhr der ersten Teilsendung eine Warenverkehrsbescheinigung für den vollständigen Artikel vorgelegt
- 3. Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geräten, Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen geliefert werden, werden mit diesen zusammen als Einheit angesehen, wenn sie als Bestandteil oder Normalausrüstung in deren Preis enthalten sind oder nicht gesondert in Rechnung gestellt

### Artikel 7

- 1. Die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 wird bei der Ausfuhr der Waren, auf die sie sich bezieht, von den Zollbehörden des Ausfuhrstaats ausgestellt. Sie wird zur Verfügung des Ausführers gehalten, sobald die Ausfuhr tatsächlich erfolgt oder sichergestellt ist.
- 2. Ausnahmsweise kann die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 auch nach Ausfuhr der Waren, auf die sie sich bezieht, ausgestellt werden, wenn sie infolge eines Irrtums, unverschuldeten Versehens oder besonderer Umstände bei der Ausfuhr nicht ausgestellt worden ist. In diesem Fall sind auf der Bescheinigung die Umstände, unter denen sie ausgestellt worden ist, besonders zu vermerken.
- 3. Die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 wird nur auf schriftlichen Antrag des Ausführers ausgestellt. Dieser Antrag wird auf dem Formblatt nach dem Muster in Anhang V dieses Protokolls gestellt und gemäß diesem Protokoll ausgefüllt.
- 4. Die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 darf nur ausgestellt werden, wenn sie als Urkunde zur Anwendung des Abkommens dienen soll.
- 5. Die Anträge auf Warenverkehrsbescheinigungen sind von den Zollbehörden des Ausfuhrstaats mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren.

### Artikel 8

- 1. Die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 wird von den Zollbehörden des Ausfuhrstaats ausgestellt, wenn die Waren als Ursprungswaren im Sinne dieses Protokolls angesehen werden kön-
- 2. Die Zollbehörden können zur Prüfung, ob die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, alle Beweismittel verlangen oder alle Kontrollmaßnahmen durchführen, die ihnen zweckdienlich erscheinen.
- 3. Die Zollbehörden des Ausfuhrstaats achten dar-

- ordnungsgemäß ausgefüllt werden. Sie überprüfen insbesondere, ob die Angaben im Feld "Warenbezeichnung" so eingetragen sind, daß jede Möglichkeit eines mißbräuchlichen Zusatzes ausgeschlossen ist. Zu diesem Zweck ist die Warenbezeichnung ohne Zeilenzwischenraum einzutragen. Ist das Feld nicht vollständig ausgefüllt, so ist unter der letzten Zeile ein waagerechter Strich zu ziehen und der nicht ausgefüllte Teil durchzustreichen.
- 4. In dem von der Zollbehörde auszufüllenden Teil der Warenverkehrsbescheinigung ist der Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung anzugeben.

### Artikel 9

Die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 ist auf dem Formblatt auszustellen, dessen Muster in Anhang V dieses Protokolls wiedergegeben ist. Dieses Formblatt ist in einer oder mehreren der Sprachen gedruckt, in denen das Abkommen verfaßt ist. Es ist in einer dieser Sprachen abzufassen und muß den internen Rechtsvorschriften des Ausfuhrstaats entsprechen. Wird es handschriftlich ausgefüllt, so muß dies mit Tinte oder Kugelschreiber und in Druckschrift erfolgen.

Die Bescheinigung hat das Format 210 mm imes 297 mm, wobei die Länge höchstens 5 mm weniger und 8 mm mehr betragen darf. Es ist weißes, holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 25 g zu verwenden. Dies ist mit einem grünen guillochierten Überdruck zu versehen, auf dem jede mechanisch oder chemisch vorgenommene Verfälschung sichtbar wird.

Die Ausfuhrstaaten können sich den Druck der Warenverkehrsbescheinigungen vorbehalten oder ihn Druckereien überlassen, die sie hierzu ermächtigt haben. Im letzteren Fall muß in jeder Warenverkehrsbescheinigung auf die Ermächtigung hingewiesen werden. Jede Bescheinigung muß den Namen und die Anschrift oder das Kennzeichen der Druckerei enthalten. Sie trägt ferner zur Kennzeichnung eine Seriennummer, die auch eingedruckt sein kann.

### Artikel 10

- 1. Die Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 ist unter der Verantwortlichkeit des Ausführers von diesem oder von seinem bevollmächtigten Vertreter zu beantragen.
- 2. Der Ausführer oder sein Vertreter fügt dem Antrag alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis dafür bei, daß für die Ausfuhrwaren eine Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 ausgestellt werden kann.

# Artikel 11

Die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 muß innerhalb einer Frist von fünf Monaten, nachdem sie durch die Zollbehörde des Ausfuhrstaats ausgestellt worden ist, der Zollstelle des Einfuhrstaats vorgeauf, daß die in Artikel 9 erwähnten Formblätter | legt werden, bei der die Waren gestellt werden.

#### Artikel 12

Im Einfuhrstaat ist die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 den Zollbehörden nach den dort geltenden Verfahrensvorschriften vorzulegen. Diese Behörden können eine Übersetzung verlangen. Sie können außerdem verlangen, daß die Einfuhrzollanmeldung durch eine Erklärung des Einführers ergänzt wird, aus der hervorgeht, daß die Waren die Voraussetzungen für die Anwendung des Abkommens erfüllen.

### Artikel 13

- Die Warenverkehrsbescheinigungen EUR. 1, die den Zollbehörden des Einfuhrstaats nach Ablauf der in Artikel 11 genannten Vorlagefrist vorgelegt werden, können zur Anwendung der Vorzugsbehandlung angenommen werden, wenn die Frist infolge höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände nicht eingehalten werden konnte.
- In allen anderen Fällen können die Zollbehörden des Einfuhrstaats die Bescheinigungen annehmen, wenn ihnen die Waren vor Ablauf der Vorlagefrist gestellt worden sind.

#### Artikel 14

Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben in der Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 und den Angaben in den Unterlagen, die den Zollbehören zur Erfüllung der Einfuhrförmlichkeiten für die Waren vorgelegt werden, wird die Bescheinigung nicht allein dadurch nichtig, sofern einwandfrei nachgewiesen wird, daß sich die Bescheinigung auf die gestellten Waren bezieht.

### Artikel 15

Eine oder mehrere Warenverkehrsbescheinigungen EUR. 1 können stets durch eine oder mehrere andere Warenverkehrsbescheinigungen EUR. 1 ersetzt werden, sofern dies bei der Zollstelle erfolgt, bei der sich die Waren befinden.

# Artikel 16

Das Formblatt EUR. 2, dessen Muster im Anhang VI wiedergegeben ist, ist unter der Verantwortlichkeit des Ausführers von diesem oder von seinem bevollmächtigten Vertreter auszufüllen. Dieses Formblatt ist in einer oder mehreren der Sprachen gedruckt, in denen das Abkommen verfaßt ist. Es ist in einer dieser Sprachen auszufüllen und muß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften des Ausfuhrstaats entsprechen. Wird es handschriftlich ausgefüllt, so muß dies mit Tinte oder Kugelschreiber und in Druckschrift geschehen. Sind die Waren der Sendung bereits im Ausfuhrstaat unter Zugrundelegung der Begriffsbestimmung für "Ursprungswaren" überprüft worden, so kann der Ausführer im Feld "Bemerkungen" des Formblatts EUR. 2 auf diese Prüfung hinweisen.

Das Formblatt EUR. 2 hat das Format  $210 \times 148$  mm, wobei die Länge höchstens 5 mm weniger und 8 mm mehr betragen darf. Es ist weißes, holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 64 Gramm zu verwenden.

Die Ausfuhrstaaten können sich den Druck der Formblätter vorbehalten oder ihn Druckereien überlassen, die sie dazu ermächtigt haben. Im letzteren Fall muß auf jedem Formblatt auf die Ermächtigung hingewiesen werden. Jedes Blatt muß außerdem das Kennzeichen der Druckerei sowie eine Seriennummer tragen, die auch eingedruckt sein kann.

Für jede Postsendung ist ein Formblatt EUR. 2 auszustellen

Diese Bestimmungen befreien den Ausführer nicht von der Erfüllung aller sonstigen durch Zoll- oder Postvorschriften festgelegten Förmlichkeiten.

### Artikel 17

- Waren, die in Kleinsendungen an Privatpersonen verschickt werden oder die sich im persönlichen Gepäck der Reisenden befinden, werden ohne Vorlage einer Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 oder ohne Ausfüllung eines Formblatts EUR. 2 als Ursprungswaren angesehen, sofern es sich um Einfuhren handelt, denen keine kommerziellen Erwägungen zugrunde liegen, und angemeldet wird, daß sie den Voraussetzungen für die Anwendung dieses Protokolls entsprechen, wobei an der Richtigkeit dieser Erklärung kein Zweifel bestehen darf.
- 2. Als Einfuhren nicht kommerzieller Art gelten solche, die gelegentlich erfolgen und ausschließlich aus Waren bestehen, die zum persönlichen Ge- oder Verbrauch der Empfänger oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in deren Haushalt bestimmt sind, sofern weder die Beschaffenheit noch die Menge vermuten lassen, daß die Einfuhr aus geschäftlichen Gründen erfolgt. Außerdem darf der Gesamtwert der Waren bei Kleinsendungen 60 Rechnungseinheiten und bei den im persönlichen Gepäck von Reisenden enthaltenen Waren 200 Rechnungseinheiten nicht überschreiten.

# Artikel 18

- 1. Werden Waren aus der Gemeinschaft oder aus dem Libanon zu einer Ausstellung in ein anderes Land versandt und nach der Ausstellung zur Einfuhr in den Libanon oder in die Gemeinschaft verkauft, so ist das Abkommen bei der Einfuhr auf sie anzuwenden, sofern sie die Voraussetzungen dieses Protokolls für die Anerkennung als Ursprungswaren der Gemeinschaft oder des Libanon erfüllen und sofern den zuständigen Zollbehörden nachgewiesen wird, daß:
  - ein Ausführer die Waren aus dem Gebiet der Gemeinschaft oder des Libanon in das Land der Ausstellung gesandt und dort ausgestellt hat;

- b) dieser Ausführer die Waren einem Empfänger im Libanon oder in der Gemeinschaft verkauft oder überlassen hat;
- c) die Waren w\u00e4hrend oder unmittelbar nach der Ausstellung in dem Zustand in den Libanon oder in die Gemeinschaft versandt worden sind, in dem sie zur Ausstellung gesandt wurden;
- d) die Waren von dem Zeitpunkt an, an dem sie zur Ausstellung gesandt wurden, nicht zu anderen Zwecken als zur Vorführung auf dieser Ausstellung verwendet worden sind.
- 2. Den Zollbehörden ist eine Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 unter den üblichen Voraussetzungen vorzulegen. In der Bescheinigung sind Bezeichnung und Anschrift der Ausstellung anzugeben. Falls erforderlich, kann ein zusätzlicher schriftlicher Nachweis über die Beschaffenheit der Waren und die Umstände verlangt werden, unter denen sie ausgestellt worden sind.
- 3. Absatz 1 gilt für alle Ausstellungen, Messen und ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen kommerzieller, industrieller, landwirtschaftlicher oder handwerklicher Art, bei denen die Waren unter Zollüberwachung bleiben; ausgenommen sind Veranstaltungen zu privaten Zwecken für den Verkauf ausländischer Waren in Läden oder Geschäftslokalen.

### Artikel 19

- Wenn eine Warenverkehrsbescheinigung gemäß Artikel 7 Abs. 2 nach der tatsächlichen Ausfuhr der Waren, auf die sie sich bezieht, ausgestellt wird, so muß der Ausführer auf dem in Artikel 7 Abs. 3 genannten Antrag
  - den Versandort und -tag der Waren angeben, auf die sich die Warenverkehrsbescheinigung bezieht,
  - bestätigen, daß bei der Ausfuhr der betreffenden Ware keine Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 ausgestellt worden ist; die Gründe hierfür sind anzugeben.
- die Zollbehörden dürfen eine Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 nachträglich erst ausstellen, nachdem sie geprüft haben, ob die Angaben im Antrag des Ausführers mit den entsprechenden Unterlagen übereinstimmen.

Nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigungen müssen einen der folgenden Vermerke tragen: "Nachträglich ausgestellt", "Delivre a posteriori", "Rilasciato a posteriori", "Afgegeven a posteriori", "Issued retrospectively", "Udstedt efterfølgende".\*)

# Artikel 20

Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 kann der Ausführer von den Zollbehörden, die sie ausgestellt haben, ein Duplikat beantragen, das anhand der in seinem

Besitz befindlichen Ausfuhrdokumente ausgefertigt wird. Dieses Duplikat wird mit einem der folgenden Vermerke versehen: "Duplikat", "Duplicata", "Duplicato", "Duplicata", "Duplicate".\*)

Das Duplikat erhält das Datum der Original-Warenverkehrsbescheinigung und gilt von diesem Tag an.

### Artikel 21

Der Libanon und die Gemeinschaft treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu verhindern, daß von einer Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 begleitete Waren, die während der Beförderung zeitweilig in einer Freizone auf ihrem Hoheitsgebiet verbleiben, dort ausgetauscht oder anderen als den üblichen Behandlungen unterzogen werden, die zu ihrer Erhaltung bestimmt sind.

### Artikel 22

Um die ordnungsgemäße Anwendung dieses Titels zu gewährleisten, leisten der Libanon und die Gemeinschaft einander durch ihre Zollverwaltungen Amtshilfe bei der Prüfung der Echtheit der Warenverkehrsbescheinigungen EUR. 1, der Richtigkeit der Angaben über den tatsächlichen Ursprung der betreffenden Waren und der Erklärungen der Ausführer auf den Formblättern EUR. 2.

### Artikel 23

Sanktionen werden gegen denjenigen angewendet, der zwecks Erlangung der Vorzugsbehandlung für eine Ware ein Schriftstück mit sachlich falschen Angaben angefertigt oder anfertigen läßt, um eine Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 zu erhalten, oder der ein Formblatt EUR. 2 mit sachlich falschen Angaben anfertigt oder anfertigen läßt.

### Artikel 24

- Die nachträgliche Prüfung der Warenverkehrsbescheinigungen EUR. 1 oder der Formblätter EUR. 2 erfolgt stichprobenweise; sie wird immer dann vorgenommen, wenn die Zollbehörden des Einfuhrstaats begründete Zweifel an der Echtheit des Dokuments oder an der Richtigkeit der Angaben über den tatsächlichen Ursprung der betreffenden Waren haben.
- 2. Zur Anwendung von Absatz 1 senden die Zollbehörden des Einfuhrstaats die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 oder das Formblatt EUR. 2 oder eine Fotokopie dieser Bescheinigung oder dieses Formblatts an die Zollbehörden des Ausfuhrstaats zurück und geben dabei gegebenenfalls die formalen oder sachlichen Gründe an, die eine Untersuchung rechtfertigen. Wenn die Rechnung bzw. eine Abschrift davon vorgelegt worden ist, so fügen sie diese dem Formblatt EUR. 2 bei; sie

<sup>\*)</sup> In Arabisch zu ergänzen

teilen alle bekannten Umstände mit, die auf die Unrichtigkeit der Angaben in der Warenverkehrsbescheinigung oder im Formblatt schließen lassen.

Wenden die Zollbehörden des Einfuhrstaats bis zum Eingang des Ergebnisses der Nachprüfung Titel I des Abkommens nicht an, so können sie dem Einführer vorbehaltlich der für notwendig erachteten Sicherungsmaßnahmen die Waren freigeben.

3. Das Ergebnis der nachträglichen Prüfung ist den Zollbehörden des Einfuhrstaats so schnell wie möglich mitzuteilen. Anhand des Ergebnisses muß sich feststellen lassen, ob die beanstandete Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 bzw. das beanstandete Formblatt EUR. 2 für die tatsächlich ausgeführten Waren gilt und ob auch auf diese Waren wirklich die Vorzugsbehandlung Anwendung finden kann.

Können die Zollbehörden des Einfuhrstaats und des Ausfuhrstaats diese Beanstandungen nicht klären oder treten Fragen der Auslegung dieses Protokolls auf, so werden diese Fälle dem Ausschuß für Zusammenarbeit im Zollwesen vorgelegt.

Die Regelung von Streitfällen zwischen dem Einführer und den Zollbehörden des Einfuhrstaats unterliegt stets der Gesetzgebung des Einfuhrstaats.

# Artikel 25

Der Gemischte Ausschuß kann Änderungen dieses Protokolls beschließen.

# Artikel 26

- Die Gemeinschaft und der Libanon treffen alle erforderlichen Maßnahmen, damit die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 sowie die Formblätter EUR. 2 gemäß Artikel 11 und 12 dieses Protokolls vom Tag seines Inkrafttretens an vorgelegt werden können.
- 2. Warenverkehrsbescheinigungen A. RL. 1 sowie Formblätter A. RL. 2 können nach Maßgabe dieses

- Protokolls weiter verwendet werden, bis die Bestände aufgebraucht sind, längstens jedoch bis zum 30. Juni 1978.
- 3. Warenverkehrsbescheinigungen EUR. 1 sowie Formblätter EUR. 2, die in den Mitgliedstaaten vor Inkrafttreten dieses Protokolls gedruckt worden sind und die mit den in den Anhängen V und VI dieses Protokolls wiedergegebenen Mustern nicht übereinstimmen, können nach Maßgabe dieses Protokolls weiter verwendet werden, bis die Bestände aufgebraucht sind.

# Artikel 27

Die Gemeinschaft und der Libanon treffen jeweils für ihren Bereich die zur Durchführung dieses Protokolls erforderlichen Maßnahmen.

### Artikel 28

Die Anhänge sind Bestandteil dieses Protokolls.

### Artikel 29

Auf Waren, die sich am Tag des Inkrafttretens des Abkommens auf dem Transport befinden oder in der Gemeinschaft oder im Libanon unter die Regelung für die vorübergehende Verwahrung, die Zollageroder Freizonenregelung fallen, kann das Abkommen angewendet werden, wenn sie den Bestimmungen des Titels I entsprechend und wenn den Zollbehörden des Einfuhrstaats innerhalb von vier Monaten nach diesem Zeitpunkt eine unter den Voraussetzungen des Artikels 26 Abs. 2 ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung A.RL. 1 oder eine nachträglich von den zuständigen Behörden des Ausfuhrstaats ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 sowie Unterlagen über die Umstände der Beförderung vorgelegt werden.

# Artikel 30

Die in den Artikeln 19 und 20 genannten Vermerke werden im Feld "Bemerkungen" der Warenverkehrsbescheinigung eingetragen.

# Anhang I

### Erläuterungen

### Anmerkung 1 - zu den Artikeln 1 und 2

Die Begriffe "die Gemeinschaft" und "der Libanon" umfassen auch die Hoheitsgewässer der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft bzw. die Hoheitsgewässer des Libanon.

Die auf hoher See befindlichen Schiffe, einschließlich der Fabrikschiffe, auf denen die durch Fischfang gewonnenen Waren be- oder verarbeitet werden, gelten als Teil des Gebietes des Staates, zu dem sie gehören, wenn sie die in Anmerkung 5 genannten Voraussetzungen erfüllen.

# Anmerkung 2 - zu Artikel 1

Bei der Feststellung, ob eine Ware eine Ursprungsware der Gemeinschaft oder des Libanon ist, wird nicht geprüft, ob Energiestoffe, Einrichtungen, Maschinen und Werkzeuge, die zur Herstellung dieser Ware verwendet wurden, ihren Ursprung in dritten Ländern haben.

### Anmerkung 3 - zu Artikel 3 Abs. 1 und 2 und zu Artikel 4

Wenn die Ware in der Liste A aufgeführt ist, bildet die Prozentregel ein zusätzliches Kriterium neben dem Wechsel der Nummer für die gegebenenfalls verwendete Nichtursprungsware.

### Anmerkung 4 - zu Artikel 1

Die Umschließungen und die in ihnen enthaltenen Waren werden als ein Ganzes angesehen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Umschließungen für die in ihnen verpackten Waren nicht üblich sind und unabhängig von ihrer Verwendung als Umschließung einen dauernden, selbständigen Gebrauchswert haben.

# Anmerkung 5 - zu Artikel 2 Buchstabe f

Der Ausdruck "ihre Schiffe" ist nur anwendbar auf Schiffe,

- die in einem Mitgliedstaat oder im Libanon eingetragen oder dort angemeldet sind;
- die die Flagge eines Mitgliedstaates oder des Libanon führen;
- die mindestens zur Hälfte Eigentum von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten und des Libanon oder einer Gesellschaft sind, deren Hauptsitz in einem Mitgliedstaat oder im Libanon gelegen ist und bei welcher der oder die Geschäftsführer, der Vorsitzende des Vorstands oder des Aufsichtsrats und die Mehrheit der Mitglieder dieser Organe Staatsangehörige der Mitgliedstaaten oder des Libanon sind und im Falle von Personengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung das Gesellschaftskapital außerdem mindestens zur Hälfte den Mitgliedstaaten oder des Libanon, öffentlichrechtlichen Körperschaften oder Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten oder des Libanon gehört;
- deren Schiffsführung ausschließlich aus Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten oder des Libanon besteht;
- deren Besatzung zu wenigstens 75 v. H. aus Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten oder des Libanon besteht.

### Anmerkung 6 - zu Artikel 4

Als "Preis ab Werk" gilt der Preis, der dem Hersteller gezahlt wird, in dessen Unternehmen eine Be- oder Verarbeitung durchgeführt worden ist, einschließlich des Wertes aller verwendeten Waren.

Als "Zollwert" gilt der Wert, wie er in dem am 15. September 1950 in Brüssel unterzeichneten Abkommen über den Zollwert der Waren festgelegt ist.

# Anhang II

# Liste A

Liste der Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die zu einem Wechsel der Tarifnummer führen, den hergestellten Waren aber die Eigenschaft von Ursprungswaren nicht oder nur dann verleihen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                          | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                                                     | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                           | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen                                                                          | von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehend<br>Voraussetzungen erfüllt sind |
| 02.06            | Fleisch und genießbarer<br>Schlachtabfall aller Art<br>(ausgenommen Geflügellebern),<br>gesalzen, in Salzlake, getrocknet<br>oder geräuchert                                                                                               | Salzen, Einlegen in Salzlake,<br>Trocknen oder Räuchern<br>von Fleisch und genießbarem<br>Schlachtabfall der Tarif-<br>nummern 02.01 und 02.04 |                                                                                   |
| 03.02            | Fische, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake;<br>Fische, geräuchert, auch vor<br>oder während des Räucherns<br>gegart                                                                                                                     | Trocknen, Salzen, Einlegen<br>in Salzlake von Fischen;<br>Räuchern von Fischen, auch<br>bei gleichzeitigem Garkochen                           |                                                                                   |
| 04.02            | Milch und Rahm, haltbar<br>gemacht, eingedickt oder gezuckert                                                                                                                                                                              | Konservieren, Eindicken<br>oder Zuckern von Milch<br>oder Rahm der Tarifnummer<br>04.01                                                        |                                                                                   |
| 04.03            | Butter                                                                                                                                                                                                                                     | Herstellen aus Milch oder<br>Rahm                                                                                                              |                                                                                   |
| 04.04            | Käse und Quark                                                                                                                                                                                                                             | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 04.01,<br>04.02 und 04.03                                                                             |                                                                                   |
| 07.02            | Gemüse und Küchenkräuter;<br>gegart oder nicht, gefroren                                                                                                                                                                                   | Gefrieren von Gemüse und<br>Küchenkräutern                                                                                                     |                                                                                   |
| 07.03            | Gemüse und Küchenkräuter,<br>zur vorläufigen Haltbarmachung<br>in Salzlake oder in Wasser mit<br>einem Zusatz von Schwefel und<br>anderen Stoffen eingelegt,<br>jedoch nicht zum unmittelbaren<br>Genuß besonders zubereitet               | Einlegen von Gemüse und<br>Küchenkräutern der Tarif-<br>nummer 07.01 in Salzlake<br>oder in Wasser mit einem<br>Zusatz von anderen Stoffen     |                                                                                   |
| 07.04            | Gemüse und Küchenkräuter,<br>getrocknet, auch in Stücke oder<br>Scheiben geschnitten, als Pulver<br>oder sonst zerkleinert,<br>aber nicht weiter zubereitet                                                                                | Trocknen oder Zerkleinern<br>von Gemüse und Küchen-<br>kräutern der Tarifnummern<br>07.01 bis 07.03                                            |                                                                                   |
| 08.10            | Früchte, gekocht oder<br>nicht, gefroren ohne Zusatz<br>von Zucker                                                                                                                                                                         | Einfrieren von Früchten                                                                                                                        |                                                                                   |
| 08.11            | Früchte, vorläufig haltbar<br>gemacht (z. B. durch Schwefel-<br>dioxyd oder in Wasser, dem Salz,<br>Schwefeldioxyd oder andere<br>vorläufig konservierend wirkende<br>Stoffe zugesetzt sind), zum<br>unmittelbaren Genuß nicht<br>geeignet | Einlegen von Früchten der<br>Tarifnummern 08.01 bis<br>08.09 in Salzlake oder in<br>Wasser mit einem Zusatz<br>von anderen Stoffen             |                                                                                   |

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                   | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                              | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                    | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen                                   | von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind |
| 08.12            | Früchte (ausgenommen<br>solche der Tarifnummern 08.01<br>bis 08.05), getrocknet                                                                                                                                                                     | Trocknen von Früchten                                                                                   |                                                                                    |
| 11.01            | Mehl von Getreide                                                                                                                                                                                                                                   | Herstellen aus Getreide                                                                                 |                                                                                    |
| 11.02            | Grobgrieß und Feingrieß; Getreidekörner, geschält, geschliffen, perlförmig geschliffen, geschrotet oder gequetscht (einschließlich Flocken), ausgenommen geschälter, geschliffener oder glasierter Reis und Bruchreis; Getreidekeime, auch gemahlen | Herstellen aus Getreide                                                                                 |                                                                                    |
| 11.03            | Mehl von Hülsenfrüchten<br>der Tarifnummer 07.05                                                                                                                                                                                                    | Herstellen aus Hülsen-<br>früchten                                                                      |                                                                                    |
| 11.04            | Mehl von Früchten des<br>Kapitels 8                                                                                                                                                                                                                 | Herstellen aus Früchten<br>des Kapitels 8                                                               |                                                                                    |
| 11.05            | Mehl, Grieß und Flocken<br>von Kartoffeln                                                                                                                                                                                                           | Herstellen aus Kartoffeln                                                                               |                                                                                    |
| 11.06            | Mehl und Grieß von<br>Sagomark, von Manihot, Maranta,<br>Salep oder anderen Wurzeln<br>oder Knollen der Tarifnummer<br>07.06                                                                                                                        | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 07.06                                                           |                                                                                    |
| 11.07            | Malz, auch geröstet                                                                                                                                                                                                                                 | Herstellen aus Getreide                                                                                 |                                                                                    |
| 11.08            | Stärke; Inulin                                                                                                                                                                                                                                      | Herstellen aus Getreide<br>des Kapitels 10, aus Kartof-<br>feln oder anderen Waren des<br>Kapitels 7    |                                                                                    |
| 11.09            | Kleber von Weizen, auch<br>getrocknet                                                                                                                                                                                                               | Herstellen aus Weizen oder<br>Weizenmehl                                                                |                                                                                    |
| 15.01            | Schweineschmalz, anderes<br>Schweinefett und Geflügelfett,<br>ausgepreßt, ausgeschmolzen<br>oder mit Lösungsmitteln ausge-<br>zogen                                                                                                                 | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 02.05                                                           |                                                                                    |
| 15.02            | Talg (von Rindern, Schafen<br>oder Ziegen), roh, ausgeschmolzen,<br>oder mit Lösungsmitteln ausge-<br>zogen, einschließlich Premier Jus                                                                                                             | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 02.01 und 02.06                                                 |                                                                                    |
| 15.04            | Fette und Öle von Fischen<br>oder Meeressäugetieren, auch<br>raffiniert                                                                                                                                                                             | Herstellen aus Fischen oder<br>Meeressäugetieren, die von<br>Schiffen dritter Länder<br>gefischt werden |                                                                                    |
| 15.06            | Andere tierische Fette<br>und Öle (z.B. Klauenöl,<br>Knochenfett, Abfallfett)                                                                                                                                                                       | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 2                                                                  |                                                                                    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                    |

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                                         | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                                                                                                                       | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                          | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen                                                                                                                                            | von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind |
| ex 15.07         | Fette; pflanzliche Öle, flüssig oder fest, roh, gereinigt oder raffiniert, ausgenommen Holzöl (Chinaöl, Tungöl, Abrasinöl, Elaeococcaöl, Oiticicaöl Myrtenwachs und Japanwachs und ausgenommen Öle zu anderen technischen oder industriellen Zwecken als zum Herstellen von Lebensmitteln | Gewinnung aus Waren der<br>Kapitel 7 und 12                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
| 16.01            | Würste und dergleichen,<br>aus Fleisch, aus Schlachtabfall<br>oder aus Tierblut                                                                                                                                                                                                           | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 2                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
| 16.02            | Fleisch und Schlachtabfall,<br>anders zubereitet oder haltbar<br>gemacht                                                                                                                                                                                                                  | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 2                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
| 16.04            | Fische, zubereitet oder<br>haltbar gemacht, einschließlich<br>Kaviar und Kaviarersatz                                                                                                                                                                                                     | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 3                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
| 16.05            | Krebstiere und Weichtiere,<br>zubereitet oder haltbar gemacht                                                                                                                                                                                                                             | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 3                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
| 17.02            | Andere Zucker; Sirupe;<br>Kunsthonig, auch mit natürlichem<br>Honig vermischt; Zucker und<br>Melassen, karamelisiert                                                                                                                                                                      | Herstellen aus Waren<br>aller Art                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| 17.04            | Zuckerwaren ohne Kakaogehalt                                                                                                                                                                                                                                                              | Herstellen aus anderen<br>Waren des Kapitels 17,<br>deren Wert 30 % des<br>Wertes der hergestellten<br>Ware übersteigt                                                                                           |                                                                                    |
| 17.05            | Zucker, Sirupe und Melassen,<br>aromatisiert oder gefärbt (ein-<br>schließlich Vanille- und Vanillin-<br>zucker), ausgenommen Fruchtsäfte<br>mit beliebigem Zusatz von Zucker                                                                                                             | Herstellen aus anderen<br>Waren des Kapitels 17,<br>deren Wert 30 % des<br>Wertes der hergestellten<br>Ware übersteigt                                                                                           |                                                                                    |
| 18.06            | Schokolade und andere kakao-<br>haltige Lebensmittelzubereitungen                                                                                                                                                                                                                         | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 17, deren Wert<br>30 % des Wertes der<br>hergestellten Ware über-<br>schreitet                                                                                              |                                                                                    |
| 19.01            | Malz-Extrakt                                                                                                                                                                                                                                                                              | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 11.07                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 19.02            | Zubereitungen zur Ernährung<br>von Kindern oder zum Diät- oder<br>Küchengebrauch, auf der Grund-<br>lage von Mehl, Griess, Stärke<br>oder Malz-Extrakt auch mit einem<br>Gehalt an Kakao von weniger als<br>50 Gewichtshundertteilen                                                      | Herstellen aus Getreide<br>und Getreidefolgeerzeugnis-<br>sen, Fleisch und Milch oder<br>unter Verwendung von<br>Waren des Kapitels 17,<br>deren Wert 30 % des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>überschreitet |                                                                                    |
| 19.03            | Teigwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | Herstellen aus Hartweizen                                                          |

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                              | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                                                                   | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                               | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen                                                                                        | gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                  |
| 19.04            | Sago (Tapiokasago, Sago<br>aus Sagomark, Kartoffelsago<br>und anderer)                                                                         | Herstellen aus Kartoffel-<br>stärke                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| 19.05            | Lebensmittel, durch<br>Aufblähen oder Rösten von<br>Getreide hergestellt (Puffreis,<br>Corn Flakes und dergleichen)                            | Herstellen aus verschiedenen<br>Waren ¹) oder unter Ver-<br>wendung von Waren des<br>Kapitels 17, deren Wert<br>30 % der hergestellten Ware<br>überschreitet |                                                                                                                                                                                                   |
| 19.06            | Hostien, Oblatenkapseln<br>für Arzneiwaren, Siegeloblaten<br>und dergleichen                                                                   | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 11                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 19.07            | Brot, Schiffszwieback und<br>andere gewöhnliche Backwaren,<br>ohne Zusatz von Zucker, Honig,<br>Eiern, Fett, Käse oder Früchten                | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 11                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 19.08            | Feine Backwaren, auch mit<br>beliebigem Gehalt an Kakao                                                                                        | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 11                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 20.01            | Gemüse, Küchenkräuter<br>und Früchte, mit Essig zubereitet<br>oder haltbar gemacht, auch mit<br>Zusatz von Salz, Gewürzen, Senf<br>oder Zucker | Haltbarmachen von Gemüse,<br>frisch oder gefroren oder<br>vorläufig haltbar gemacht<br>oder mit Essig haltbar<br>gemacht                                     |                                                                                                                                                                                                   |
| 20.02            | Gemüse und Küchenkräuter<br>ohne Essig zubereitet oder<br>haltbar gemacht                                                                      | Haltbarmachen von Gemüse,<br>frisch oder gefroren                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 20.03            | Früchte, gefroren, mit<br>Zusatz von Zucker                                                                                                    | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 17, deren Wert<br>30 % des Wertes der herge-<br>stellten Ware überschreitet                                             |                                                                                                                                                                                                   |
| 20.04            | Früchte, Fruchtschalen, Pflanzen und Pflanzenteile, mit Zucker haltbar gemacht (durch- tränkt und abgetropft, glasiert oder kandiert)          | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 17, deren Wert<br>30 % des Wertes der her-<br>gestellten Ware über-<br>schreitet                                        |                                                                                                                                                                                                   |
| ex 20.05         | Konfitüren, Marmeladen,<br>Fruchtgelees, Fruchtpasten und<br>Fruchtmuse, durch Kochen<br>hergestellt mit Zusatz von Zucker                     | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 17, deren Wert<br>30 % des Wertes der her-<br>gestellten Ware über-<br>schreitet                                        |                                                                                                                                                                                                   |
| 20.06            | Früchte, in anderer Weise<br>zubereitet oder haltbar gemacht,<br>auch mit Zusatz von Zucker oder<br>Alkohol:                                   |                                                                                                                                                              | Herstellen ohne Zusatz von                                                                                                                                                                        |
|                  | A. Schalenfrüchte                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Zucker oder Alkohol, unter<br>Verwendung von Ursprungs-<br>waren der Tarifnummern<br>08.01, 08.05 und 12.01, deren<br>Wert mindestens 60 v. H.<br>des Wertes der hergestellten<br>Ware entspricht |

<sup>1)</sup> Diese Bestimmung gilt nicht, wenn es sich um Mais der Art "zea indurata" oder Hartweizen handelt.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                       | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                                                                       | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                        | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen                                                                                            | von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind |
|                  | B. andere                                                                                                                                                                                                               | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 17, deren Wert<br>30 % des Wertes der her-<br>gestellten Ware über-<br>schreitet                                            |                                                                                    |
| ex 20.07         | Fruchtsäfte (einschließlich<br>Traubensaft), nicht gegoren,<br>ohne Zusatz von Alkohol, auch<br>mit Zusatz von Zucker                                                                                                   | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 17, deren Wert<br>30 % des Wertes der her-<br>gestellten Ware über-<br>schreitet                                            |                                                                                    |
| ex 21.01         | Geröstete Zichorienwurzeln<br>und Auszüge hieraus                                                                                                                                                                       | Herstellen aus Zichorien-<br>wurzeln, frisch oder<br>getrocknet                                                                                                  |                                                                                    |
| 21.05            | Zubereitungen zum Herstellen<br>von Suppen oder Brühen; Suppen<br>und Brühen; zusammengesetzte<br>homogenisierte Lebensmittelzu-<br>bereitungen                                                                         | Herstellen aus Waren der<br>Nummer 20.02                                                                                                                         |                                                                                    |
| 22.02            | Limonaden (einschließlich<br>der von Mineralwasser herge-<br>stellten) und andere nicht-<br>alkoholische Getränke, ausge-<br>nommen Frucht- und Getränke-<br>säfte der Nummer 20.07                                     | Herstellen aus Fruchtsäften ²)<br>oder unter Verwendung von<br>Waren des Kapitels 17,<br>deren Wert 30 º/o des<br>Wertes der hergestellten<br>Ware überschreitet |                                                                                    |
| 22.06            | Wermutwein und andere Weine<br>aus frischen Weintrauben mit<br>Pflanzen oder anderen Stoffen<br>aromatisiert                                                                                                            | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 08.04, 20.07,<br>22.04 oder 22.05                                                                                       |                                                                                    |
| 22.08            | Aethylalkohol und Sprit mit<br>einem Gehalt an Aethylalkohol<br>von 80° oder mehr, unvergällt;<br>Aethylalkohol und Sprit mit<br>beliebigem Gehalt an Aethyl-<br>alkohol, vergällt                                      | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 08.04, 20.07,<br>22.04, oder 22.05                                                                                      |                                                                                    |
| 22.09            | Sprit mit einem Gehalt an<br>Aethylalkohol von weniger als<br>80°, unvergällt; Branntwein, Likör<br>und andere alkoholische Getränke;<br>zusammengesetzte alkoholische<br>Zubereitungen zum Herstellen<br>von Getränken | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 08.04, 20.07,<br>22.04 oder 22.05                                                                                       |                                                                                    |
| 22.10            | Speiseessig                                                                                                                                                                                                             | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 08.04, 20.07,<br>22.04 oder 22.05                                                                                       |                                                                                    |
| ex 23.03         | Rückstände von der Maisstärke-<br>gewinnung (ausgenommen ein-<br>gedicktes Maisquellwasser) mit<br>einem auf den Trockenstoff<br>bezogenen Proteingehalt von<br>mehr als 40 Gewichtshundertteilen                       | Herstellen aus Mais oder<br>Maismehl                                                                                                                             |                                                                                    |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Bestimmung gilt nicht, wenn es sich um Saft von Ananas, Limonen und Limetten und von Pampelmusen handelt.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                    | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                                                    | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                                         |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                     | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen                                                                         | von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                               |  |
| 23.04            | Olkuchen und andere Rückstände<br>von der Gewinnung pflanzlicher<br>Ole, ausgenommen Oldrass                                                                         | Herstellen aus verschiedenen<br>Waren                                                                                                         |                                                                                                                                  |  |
| 23.07            | Futter, melassiert oder gezuckert;<br>andere Zubereitungen der bei der<br>Fütterung verwendeten Art                                                                  | Herstellen aus Getreide<br>und Getreideerzeugnissen,<br>Fleisch, Milch, Zucker und<br>Melasse                                                 |                                                                                                                                  |  |
| ex 24.02         | Zigaretten, Zigarren und<br>Zigarillos, Rauchtabak                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Herstellung, bei der min-<br>destens 70 v. H. der Menge<br>der verwendeten Waren<br>der Tarifnummer 24.01<br>Ursprungswaren sind |  |
| ex 28.38         | Aluminiumsulfat                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | Herstellen unter Venwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet        |  |
| 30.03            | Arzneiwaren, auch für die<br>Veterinärmedizin                                                                                                                        |                                                                                                                                               | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                 |  |
| 31.05            | Andere Düngemittel; Erzeugnisse<br>des Kapitels 31 in Tabletten,<br>Pastillen oder ähnlichen Formen<br>oder in Packungen mit einem<br>Gewicht von 10 kg oder weniger |                                                                                                                                               | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Waren<br>nicht überschreitet       |  |
| 32.06            | Farblacke                                                                                                                                                            | Jegliche Herstellung aus<br>Waren der Tarifnummern<br>32.04 oder 32.05 ³)                                                                     |                                                                                                                                  |  |
| 32.07            | Andere Farbmittel; anorganische<br>Erzeugnisse, die als Luminophore<br>verwendet werden                                                                              | Mischen von Oxiden oder<br>Salzen des Kapitels 28 mit<br>Füllstoffen wie z.B.<br>Bariumsulfat, Kreide,<br>Bariumkarbonat und<br>Satinweiss 3) |                                                                                                                                  |  |
| 33.05            | Destillierte aromatische Wässer<br>und wässerige Lösungen<br>ätherischer Ole, auch zu medi-<br>zinischen Zwecken                                                     | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 33.01 ³)                                                                                              |                                                                                                                                  |  |
| 35.05            | Dextrine und Dextrinleime;<br>lösliche oder geröstete Stärke;<br>Klebstoffe aus Stärke                                                                               |                                                                                                                                               | Herstellen aus Mais oder<br>Kartoffeln                                                                                           |  |
| 37.01            | Lichtempfindliche photographische<br>Platten und Planfilme (ausge-<br>nommen Papier, Karten oder<br>Gewebe), nicht belichtet                                         | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 37.02 ³)                                                                                              |                                                                                                                                  |  |
| 37.02            | Lichtempfindliche Filme in Rollen<br>oder Streifen, auch gelocht,<br>nicht belichtet                                                                                 | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 37.01 ³)                                                                                              |                                                                                                                                  |  |

<sup>3)</sup> Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus Waren hergestellt werden, die unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B die Eigenschaft von Ursprungswaren erworben haben.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                                              | Be- oder Verarbeitungsvor-                                           | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                               | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verkihen | von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                               |
| 37.04            | Lichtempfindliche photographische<br>Platten und Filme, belichtet, nicht<br>entwickelt (Negative oder Positive)                                                                                                                                                                                | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 37.01 oder<br>37.02 ³)       |                                                                                                                  |
| 38.11            | Desinfektionsmittel, Insecticide, Fungicide, Herbicide, Mittel gegen Nagetiere, Schäd- lingsbekämpfungsmittel und der- gleichen, in Zubereitungen oder in Formen oder Aufmachungen für den Einzelverkauf oder als Waren (z. B. Schwefelbäder, Schwefelfäden, Schwefelkerzen und Fliegenfänger) |                                                                      | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet |
| 38.12            | Zubereitete Zurichtemittel,<br>zubereitete Appreturen und<br>zubereitete Beizmittel aller Art,<br>wie sie in der Textilindustrie,<br>Papierindustrie, Lederindustrie<br>oder ähnlichen Industrien ge-<br>braucht werden                                                                        |                                                                      | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet |
| 38.13            | Abbeizmittel für Metalle; Flussmittel und andere Hilfsmittel zum Schweißen oder Löten von Metallen; Pasten und Palver zum Löten oder Schweißen aus Metall und anderen Stoffen; Überzugs- massen und Füllmassen für Schweißelektroden und Schweißstäbe                                          |                                                                      | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet |
| ex 38.14         | Antiklopfmittel, Antioxidantien,<br>Antigums, Viskositätsverbesserer,<br>Antikorrosivaditives und<br>ähnliche zubereitete Additives für<br>Mineralöle, ausgenommen zubereitete Additives für Schmierstoffe                                                                                     |                                                                      | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet |
| 38.15            | Zusammengesetzte Vulka-<br>nisationsbeschleuniger                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet |
| 38.17            | Gemische und Ladungen für<br>Feuerlöschgeräte; Feuerlösch-<br>granaten und Feuerlöschbomben                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet |
| 38.18            | Zusammengesetzte Lösungs-<br>und Verdünnungsmittel für Lacke<br>und ähnliche Erzeugnisse                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet |

<sup>3)</sup> Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus Waren hergestellt werden, die unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B die Eigenschaft von Ursprungswaren erworben haben.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehend<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                        |
| ex 38.19         | Chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder verwandter Indu- strien (einschließlich Mischungen von Naturprodukten), anderweit weder genannt noch inbegriffen; Rückstände der chemischen Industrie oder verwandter Indu- strien, anderweit weder genannt noch inbegriffen, ausgenommen: |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet         |
|                  | — Fuselöle und Dippelöl                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                          |
|                  | — Naphthensäuren und ihre<br>wasserunlöslichen Salze;<br>Ester der Naphthensäuren                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                          |
|                  | — Sulfonaphthensäuren und ihre<br>wasserunlöslichen Salze; Ester<br>der Sulfonaphthensäuren                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                          |
|                  | Petroleumsulfonate, ausge-<br>nommen solche des Ammo-<br>niums, der Alkalimetalle oder<br>der Aethanolamine; thiophen-<br>haltige Sulfosäuren von Oel<br>aus bituminösen Mineralien<br>und ihre Salze                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                          |
|                  | Alkylbenzol-Gemische     und Alkylnaphthalin- Gemische                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                          |
|                  | — Ionenaustauscher                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                                          |
|                  | — Katalysatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                          |
|                  | — Absorbentien zum Vervoll-<br>ständigen des Vakuums<br>in elektrischen Röhren                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                          |
|                  | — Feuerfeste Zemente,<br>feuerfeste Mörtel und<br>ähnliche feuerfeste Massen                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                          |
|                  | — Gasreinigungsmasse                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                          |
|                  | — graphitierte, metallpulver- haltige Kohlen oder andere Kohlen, in Form von Platten, Stangen oder anderen Zwischenerzeugnissen, ausgenommen solche aus künstlichem Graphit der Tarifnummern 38.01                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                                          |
|                  | — Sorbit, ausgenommen Sorbit<br>der Tarifnummern 29.04                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                          |
| ex 39.02         | Polymerisationserzeugnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware nich<br>überschreitet |

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                        | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen                                             | von Ursprungswaren verleihen, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39.07            | Waren aus Stoffen der<br>Tarifnummern 39.01 bis 39.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ;                                                                                                                 | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40.05            | Platten, Blätter und Streifen, aus nichtvulkanisiertem Naturkautschuk oder nichtvulkanisiertem synthetischem Kautschuk, ausgenommen "smoked sheets" und "creps sheets" der Tarifnummern 40.01 und 40.02; Granalien aus vulkanisationsfertigen Mischungen von Naturkautschuk oder synthetischem Kautschuk; sogenannte Masterbatches aus nichtvulkanisiertem Naturkautschuk oder nichtvulkanisiertem synthetischem Kautschuk, dem vor oder nach der Kongulation Russ (auch mit Mineralöl) oder Kieselsäureanhydrid) auch mit Mineralöl) zugesetzt ist, in beliebigen Formen |                                                                                                                   | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41.08            | Lackleder und metallisiertes<br>Leder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | Lackieren oder Metallisieren von Leder der Tarifnummern 41.02 bis 41.07 (ausgenommen Leder von indischen Metis und indischen Ziegen, nur pflanzlich gegerbt, auch weiter bearbeitet, jedoch augenscheinlich zum unmittelbaren Herstellen von Lederwaren nicht verwendbar), wenn der Wert der verwendeten Leder 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet |
| 43.03            | Waren aus Pelzfellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Herstellen aus Pelzfellen<br>in Platten, Säcken, Vier-<br>ecken, Kreuzen oder ähn-<br>lichen Formen (ex 43.02) ³) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44.21            | Kisten, Kistchen, Verschläge,<br>Trommeln und ähnliche Ver-<br>packungsmittel, aus Holz,<br>vollständig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | Herstellen aus noch nicht<br>auf die erforderlichen<br>Maße zugeschnittenen<br>Brettern                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45.03            | Waren aus Naturkork                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 45.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>3)</sup> Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus Waren hergestellt werden, die unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B die Eigenschaft von Ursprungswaren erworben haben.

|                        | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                         | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer       | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| 48.06                  | Papier und Pappe, liniiert<br>oder kariert, jedoch nicht<br>anderweit bedruckt, in Rollen<br>oder Bogen                                                                                                                   |                                                                                                    | Herstellen aus Papier-<br>halbstoff                                                                                                            |
| 48.14                  | Schreibwaren: Briefblöcke, Briefumschläge, Einstückbriefe, Postkarten (ohne Bilder) und Briefkarten; Schachteln, Taschen und ähnliche Behältnisse, aus Papier oder Pappe, mit einer Zusammenstellung solcher Schreibwaren |                                                                                                    | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nich überschreitet                                |
| 48.15                  | Andere Papiere und Pappen<br>zu einem bestimmten Zweck<br>zugeschnitten                                                                                                                                                   |                                                                                                    | Herstellen aus Papier-<br>halbstoff                                                                                                            |
| 48.16                  | Schachteln, Säcke, Beutel,<br>Tüten und andere Verpackungs-<br>mittel, aus Papier oder Pappe                                                                                                                              |                                                                                                    | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                               |
| 49.09                  | Postkarten, Glückwunschkarten,<br>Weihnachtskarten und dergleichen,<br>mit Bildern, in beliebigem Druck<br>hergestellt, auch mit Verzierungen<br>aller Art                                                                | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 49.11                                                      |                                                                                                                                                |
| 49.10                  | Kalender aller Art, aus Papier<br>oder Pappe, einschließlich Blöcke<br>von Abreißkalendern                                                                                                                                | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 49.11                                                      |                                                                                                                                                |
| 50.04 4)               | Seidengarne, nicht in Auf-<br>machungen für den Einzelverkauf                                                                                                                                                             |                                                                                                    | Herstellen aus Waren, die<br>nicht zu der Tarifnummer<br>50.04 gehören                                                                         |
| 50.05 4)               | Schappeseidengarne, nicht in<br>Aufmachungen für den Einzel-<br>verkauf                                                                                                                                                   |                                                                                                    | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 50.03                                                                                                  |
| 50.06 4)               | Bourettenseidengarne, nicht in<br>Aufmachungen für den Einzel-<br>verkauf                                                                                                                                                 |                                                                                                    | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 50.03                                                                                                  |
| 50.07 4)               | Seidengarne, Schappeseidengarne<br>und Bouretteseidengarne, in<br>Aufmachungen für den Einzel-<br>verkauf                                                                                                                 |                                                                                                    | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 50.01, 50.02<br>oder 50.03                                                                            |
| x 50.08 <sup>4</sup> ) | Katgutnachahmungen aus Seide                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 50.01 oder<br>aus Waren der Tarifnummer<br>50.03, weder gekrempelt<br>noch gekämmt                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                |

<sup>4)</sup> Für Garne aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgarn eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Faden der einzelnen anderen bei der Herstellung des Mischgarnes verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.

| Hergestellte Ware    |                                                                                                                                                                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer     | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                           | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | von Ursprungswaren verleihen, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                               |
| 50.09 5)             | Gewebe aus Seide oder<br>Schappeseide                                                                                                                                                      |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 50.02 oder<br>50.03                                                                                                                |
| 50.10 <sup>5</sup> ) | Gewebe aus Bouretteseide                                                                                                                                                                   |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 50.02 oder<br>50.03                                                                                                                |
| 51.01 4)             | Synthetische und künstliche<br>Spinnfäden, nicht in Aufmachun-<br>gen für den Einzelverkauf                                                                                                |                                                                       | Herstellen aus chemischen<br>Waren oder Spinnmasse                                                                                                                         |
| 51.02 4)             | Monofile, Streifen (künstliches<br>Stroh und dergleichen) und<br>Katgutnachahmungen, aus syn-<br>thetischer oder künstlicher Spinn-<br>masse                                               |                                                                       | Herstellen aus chemischen<br>Waren oder Spinnmasse                                                                                                                         |
| 51.03 4)             | Synthetische und künstliche<br>Spinnfäden in Aufmachungen<br>für den Einzelverkauf                                                                                                         |                                                                       | Herstellen aus chemischen<br>Waren oder Spinnmasse                                                                                                                         |
| 51.04 <sup>5</sup> ) | Gewebe aus synthetischen<br>oder künstlichen Spinnfäden (ein-<br>schließlich Gewebe aus Monofilen<br>oder Streifen) der Tarifnummer<br>51.01 oder 51.02                                    |                                                                       | Herstellen aus chemischen<br>Waren oder Spinnmasse                                                                                                                         |
| 52.01 4)             | Metallfäden in Verbindung<br>mit Garnen aus Spinnstoffen<br>(Metallgarne), einschließlich mit<br>Metallfäden umsponnene Garne<br>aus Spinnstoffen; metallisierte<br>Garne aus Spinnstoffen |                                                                       | Herstellen aus chemischen<br>Waren, Spinnmasse oder<br>Naturfasern, synthetischen<br>oder künstlichen Spinnfasern<br>oder ihren Abfällen, weder<br>gekrempelt noch gekämmt |
| 52.02 5)             | Gewebe aus Metallfäden,<br>Gewebe aus Metallgarnen oder<br>aus metallisierten Garnen der<br>Tarifnummer 52.01 zur Bekleidung,<br>Innenausstattung oder zu ähn-<br>lichen Zwecken           |                                                                       | Herstellen aus chemischen<br>Waren, Spinnmasse oder<br>Naturfasern, synthetischen<br>oder künstlichen Spinn-<br>fasern oder ihren Abfällen                                 |
| 53.06 4)             | Streichgarne aus Wolle, nicht<br>in Aufmachungen für den<br>Einzelverkauf                                                                                                                  |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 53.01 oder 53.03                                                                                                                   |

- 4) Für Garne aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgarn eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Faden der einzelnen anderen bei der Herstellung des Mischgarnes verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.
- <sup>5</sup>) Für Gewebe aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgewebe eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Gewebe aus den einzelnen, bei der Herstellung des Mischgewebes verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v.H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf:
  - 20 v. H. für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnummern ex 51.01 und ex 58.07;
  - 30 v. H. für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunststoff geklebt ist.

|                      | Hergestellte Ware                                                                                                   | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer     | Warenbezeichnung                                                                                                    | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                                                     |
| 53.07 4)             | Kammgarne aus Wolle, nicht<br>in Aufmachungen für den<br>Einzelverkauf                                              |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 53.01 oder 53.03                                                                                               |
| 53.08 4)             | Garne aus feinen Tierhaaren,<br>nicht in Aufmachungen für den<br>Einzelverkauf                                      |                                                                       | Herstellen aus feinen Tier-<br>haaren, nicht bearbeitet,<br>der Tarifnummer 53.02                                                                      |
| 53.09 4)             | Garne aus groben Tierhaaren<br>oder aus Roßhaar, nicht in Auf-<br>machungen für den Einzelverkauf                   |                                                                       | Herstellen aus groben Tier-<br>haaren, nicht bearbeitet,<br>der Tarifnummer 53.02 oder<br>aus Roßhaar, nicht be-<br>arbeitet, der Tarifnummer<br>05.03 |
| 53.10 <sup>4</sup> ) | Garne aus Wolle, aus feinen<br>oder groben Tierhaaren oder<br>aus Roßhaar, in Aufmachungen<br>für den Einzelverkauf |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 05.03 und<br>53.01 bis 53.04                                                                                  |
| 53.11 <sup>5</sup> ) | Gewebe aus Wolle oder feinen<br>Tierhaaren                                                                          |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 53.01 bis<br>53.05                                                                                            |
| 53.12 <sup>5</sup> ) | Gewebe aus groben Tierhaaren                                                                                        |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 53.02 bis<br>53.05                                                                                            |
| 53.13 <sup>5</sup> ) | Gewebe aus Roßhaar                                                                                                  |                                                                       | Herstellen aus Roßhaar der<br>Tarifnummer 05.03                                                                                                        |
| 54.03 4)             | Leinengarne und Ramiegarne,<br>nicht in Aufmachungen für den<br>Einzelverkauf                                       |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 54.01, weder<br>gekrempelt noch gekämmt<br>oder aus Waren der Tarif-<br>nummer 54.02                           |
| 54.04 <sup>4</sup> ) | Leinengarne und Ramiegarne,<br>in Aufmachungen für den<br>Einzelverkauf                                             |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 54.01 oder<br>54.02                                                                                            |
| 54.05 5)             | Gewebe aus Flachs oder Ramie                                                                                        |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 54.01 oder<br>54.02                                                                                            |
| 55.05 4)             | Baumwollgarne, nicht in Auf-<br>machungen für den Einzelverkauf                                                     |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 55.01 oder<br>55.03                                                                                            |

- 4) Für Garne aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgarn eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Faden der einzelnen anderen bei der Herstellung des Mischgarnes verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.
- 5) Für Gewebe aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgewebe eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Gewebe aus den einzelnen, bei der Herstellung des Mischgewebes verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf:
  - 20 v. H. für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnummern ex 51.01 und ex 58.07;
  - 30 v.H. für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunststoff geklebt ist.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                    | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                     | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind |
| 55.06 4)         | Baumwollgarne in Aufmachungen<br>für den Einzelverkauf                                                                                                                               |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 55.01 oder<br>55.03                                                      |
| 55.07 5)         | Drehergewebe aus Baumwolle                                                                                                                                                           |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 55.01, 55.03<br>oder 55.04                                              |
| 55.08 5)         | Schlingengewebe (Frottier-<br>gewebe) aus Baumwolle                                                                                                                                  |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 55.01, 55.03<br>oder 55.04                                              |
| 55.09 5)         | Andere Gewebe aus Baumwolle                                                                                                                                                          |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 55.01, 55.03<br>oder 55.04                                              |
| 56.01            | Synthetische und künstliche<br>Spinnfasern, weder gekrempelt<br>noch gekämmt                                                                                                         |                                                                       | Herstellen aus chemischen<br>Waren oder Spinnmasse                                                               |
| 56.02            | Spinnkabel                                                                                                                                                                           |                                                                       | Herstellen aus chemischen<br>Waren oder Spinnmasse                                                               |
| 56.03            | Abfälle von synthetischen oder<br>künstlichen Spinnstoffen (ein-<br>schließlich Garnabfälle und<br>Reisspinnstoffen) weder gekrem-<br>pelt noch gekämmt                              |                                                                       | Herstellen aus chemischen<br>Waren oder Spinnmasse                                                               |
| 56.04            | Synthetische und künstliche<br>Spinnfasern und Abfälle von<br>synthetischen oder künstlichen<br>Spinnstoffen, gekrempelt, ge-<br>kämmt oder anders für die<br>Spinnerei vorbereitet  |                                                                       | Herstellen aus chemischen<br>Waren oder Spinnmasse                                                               |
| 56.05 4)         | Garne aus synthetischen oder<br>künstlichen Spinnfasern (oder<br>aus Abfällen von synthetischen<br>oder künstlichen Spinnstoffen),<br>nicht in Aufmachungen für den<br>Einzelverkauf |                                                                       | Herstellen aus chemischen<br>Waren oder Spinnmasse                                                               |
| 56.06 4)         | Garne aus synthetischen oder<br>künstlichen Spinnfasern (oder<br>aus Abfällen von synthetischen<br>oder künstlichen Spinnstoffen),<br>in Aufmachungen für den<br>Einzelverkauf       |                                                                       | Herstellen aus chemischen<br>Waren oder Spinnmasse                                                               |

- 4) Für Garne aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgarn eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Faden der einzelnen anderen bei der Herstellung des Mischgarnes verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.
- 5) Für Gewebe aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgewebe eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Gewebe aus den einzelnen, bei der Herstellung des Mischgewebes verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf:
  - 20 v. H. für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnummern ex 51.01 und ex 58.07;
  - 30 v. H. für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunststoff geklebt ist.

|                      | Hergestellte Ware                                                              | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer     | Warenbezeichnung                                                               | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen |                                                                                                                                                                                                           |
| 56.07 <sup>5</sup> ) | Gewebe aus synthetischen oder<br>künstlichen Spinnfasern                       |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 56.01 bis<br>56.03                                                                                                                                               |
| 57.05 <sup>4</sup> ) | Hanfgarne                                                                      |                                                                       | Herstellen aus rohem Hanf                                                                                                                                                                                 |
| 57.06 <sup>4</sup> ) | Garne aus Jute oder anderen<br>textilen Bastfasern der Tarif-<br>nummer 57.03  |                                                                       | Herstellen aus Rohjute,<br>Jutewerg oder anderen<br>rohen textilen Bastfasern<br>der Tarifnummer 57.03                                                                                                    |
| 57.07 4)             | Garne aus anderen pflanzlichen<br>Spinnstoffen                                 |                                                                       | Herstellen aus rohen pflanz-<br>lichen Spinnstoffen der<br>Tarifnummern 57.02 bis<br>57.04                                                                                                                |
| 57.08                | Papiergarne                                                                    |                                                                       | Herstellen aus Waren des<br>Kapitels 47, chemischen<br>Waren, Spinnmasse oder<br>Naturfasern, synthetischen<br>oder künstlichen Spinn-<br>fasern oder ihren Abfällen,<br>weder gekrempelt noch<br>gekämmt |
| 57.09 5)             | Gewebe aus Hanf                                                                |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 57.01                                                                                                                                                             |
| 57.10 <sup>5</sup> ) | Gewebe aus Jute oder anderen<br>textilen Bastfasern der Tarif-<br>nummer 57.03 |                                                                       | Herstellen aus Rohjute,<br>Jutewerg oder anderen<br>rohen textilen Bastfasern<br>der Tarifnummer 57.03                                                                                                    |
| 57.11 <sup>5</sup> ) | Gewebe aus anderen pflanzlichen<br>Spinnstoffen                                |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 57.02, 57.04<br>oder aus Kokosgarnen der<br>Tarifnummer 57.07                                                                                                    |
| 57.12                | Gewebe aus Papiergarnen                                                        |                                                                       | Herstellen aus Papier,<br>chemischen Waren, Spinn-<br>masse oder Naturfasern,<br>synthetischen oder künst-<br>lichen Spinnfasern oder<br>ihren Abfällen                                                   |

<sup>4)</sup> Für Garne aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgarn eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Faden der einzelnen anderen bei der Herstellung des Mischgarnes verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v.H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.

<sup>5)</sup> Für Gewebe aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgewebe eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Gewebe aus den einzelnen, bei der Herstellung des Mischgewebes verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf:

 <sup>20</sup> v. H. für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnummern ex 51.01 und ex 58.07;

<sup>--- 30</sup> v.H. für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunststoff geklebt ist.

| Hergestellte Ware    |                                                                                                                                                                                                                                   | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer     | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                  | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                                                        |
| 58.01 <sup>6</sup> ) | Geknüpfte Teppiche, auch<br>konfektioniert                                                                                                                                                                                        |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 50.01 bis<br>50.03, 51.01, 53.01 bis 53.05,<br>54.01, 55.01 bis 55.04, 56.01<br>bis 56.03 oder 57.01 bis<br>57.04                                                |
| 58.02 <sup>6</sup> ) | Andere Teppiche, auch<br>konfektioniert; Kelim, Sumak,<br>Karamanie und dergleichen,<br>auch konfektioniert                                                                                                                       |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 50.01 bis<br>50.03, 51.01, 53.01 bis 53.05,<br>54.01, 55.01 bis 55.04,<br>56.01 bis 56.03, 57.01 bis<br>57.04 oder aus Kokos-<br>garnen der Tarifnummer<br>57.07 |
| 58.04 <sup>6</sup> ) | Samt, Plüsch, Schlingengewebe<br>und Chenillegewebe, ausge-<br>nommen Gewebe der Tarif-<br>nummern 55.08 und 58.05                                                                                                                |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 50.01 bis<br>50.03, 53.01 bis 53.05, 54.01,<br>55.01 bis 55,04, 56.01 bis<br>56.03, 57.01 bis 57.04 oder<br>aus chemischen Waren<br>oder Spinnmasse              |
| 58.05 <sup>6</sup> ) | Bänder und schußlose Bänder aus parallel gelegten und geklebten Garnen oder Spinnstoffen (bolducs), ausge- nommen Waren der Tarifnummer 58.06                                                                                     |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 50.01 bis<br>50.03, 53.01 bis 53.05,<br>54.01, 55.01 bis 55.04, 56.01<br>bis 56.03, 57.01 bis 57.04<br>oder aus chemischen Waren<br>oder Spinnmasse              |
| 58.06 <sup>6</sup> ) | Etiketten, Abzeichen und<br>ähnliche Waren, gewebt, nicht<br>bestickt, als Meterware oder<br>zugeschnitten                                                                                                                        |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 50.01 bis<br>50.03, 53.01 bis 53.05, 54.01,<br>55.01 bis 55.04, 56.01 bis<br>56.03 oder aus chemischen<br>Waren oder Spinnmasse                                  |
| 58.07 °)             | Chenillegarne; Gimpen (andere als umsponnene Garne der Tarifnummer 58.01 und als umsponnene Garne aus Roßhaar); Geflechte und sonstige Posamentierwaren, als Meterware; Quasten, Troddeln, Oliven, Nüsse, Pompons und dergleichen |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 50.01 bis<br>50.03, 53.01 bis 53.05,<br>54.01, 55.01 bis 55.04, 56.01<br>bis 56.03 oder aus chemi-<br>schen Waren oder Spinn-<br>masse                           |

<sup>6)</sup> Für Waren aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die die Mischware eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils eine Ware aus den einzelnen, bei der Herstellung der Mischware verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf:

 <sup>20</sup> v. H. für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnummern ex 51.01 und ex 58.07;

<sup>— 30</sup> v. H. für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunststoff geklebt ist.

|                         | Hergestellte Ware                                                                                                                                        | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer        | Warenbezeichnung                                                                                                                                         | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                                             |
| 58.08 <sup>6</sup> )    | Tülle und geknüpfte Netzstoffe,<br>ungemustert                                                                                                           |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 50.01 bis<br>50.03, 53.01 bis 53.05, 54.01,<br>55.01 bis 55.04, 56.01 bis<br>56.03 oder aus chemischen<br>Waren oder Spinnmasse                                                     |
| 58.09 <sup>6</sup> )    | Tülle, geknüpfte Netzstoffe<br>und Bobinetgardinenstoffe,<br>gemustert; Spitzen (maschinen-<br>oder handgefertigt), als Meter-<br>ware oder als Motiv    |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 50.01 bis<br>50.03, 53.01 bis 53.05, 54.01,<br>55.01 bis 55.04, 56.01 bis<br>56.03 oder aus chemischen<br>Waren oder Spinnmasse                                                     |
| 58.10                   | Stickereien als Meterware<br>oder als Motiv                                                                                                              |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                                                                                                             |
| 59.01 <sup>6</sup> )    | Watte und Waren daraus;<br>Scherstaub, Knoten und Noppen,<br>aus Spinnstoffen                                                                            |                                                                       | Herstellen aus Naturfasern,<br>chemischen Waren oder<br>Spinnmasse                                                                                                                                                           |
| 59.02 <sup>6</sup> )    | Filze und Waren daraus, auch<br>getränkt oder bestrichen                                                                                                 |                                                                       | Herstellen aus Naturfasern,<br>chemischen Waren oder<br>Spinnmasse                                                                                                                                                           |
| ex 59.02 <sup>6</sup> ) | Nadelfilze, auch getränkt<br>oder bestrichen                                                                                                             |                                                                       | Herstellen aus Spinnfasern<br>oder endlosen Spinnkabeln<br>aus Polypropylen mit<br>einer Feinheit der Einzel-<br>faser von unter 8 den.,<br>deren Wert 40 v. H. des<br>Wertes der hergestellten<br>Waren nicht überschreitet |
| 59.03 <sup>6</sup> )    | Vliesstoffe und Waren daraus,<br>auch getränkt oder bestrichen                                                                                           |                                                                       | Herstellen aus Naturfasern,<br>chemischen Waren oder<br>Spinnmasse                                                                                                                                                           |
| 59.04 <sup>6</sup> )    | Bindfäden, Seile und Taue,<br>auch geflochten                                                                                                            |                                                                       | Herstellen aus Naturfasern,<br>chemischen Waren oder<br>Spinnmasse oder Kokos-<br>garnen der Tarifnummer<br>57.07                                                                                                            |
| 59.05 <sup>6</sup> )    | Netze aus Waren der Tarif-<br>nummer 59.04, in Stücken,<br>als Meterware oder abgepaßt;<br>abgepaßte Fischernetze aus Gar-<br>nen, Bindfäden oder Seilen |                                                                       | Herstellen aus Naturfasern,<br>chemischen Waren oder<br>Spinnmasse oder Kokos-<br>garnen der Tarifnummer<br>57.07                                                                                                            |

<sup>6)</sup> Für Waren aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die die Mischware eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils eine Ware aus den einzelnen, bei der Herstellung der Mischware verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf:

 <sup>20</sup> v. H. für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnummern ex 51.01 und ex 58.07;

<sup>— 30</sup> v. H. für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunststoff geklebt ist.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | Do odor Worseksitungser                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-               | Hergestellte Ware  Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                  | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende                                                                               |
| nummer               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | verleihen                                                                              | Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                                                                                                 |
| 59.06 <sup>6</sup> ) | Andere Waren aus Garnen,<br>Bindfäden, Seilen oder Tauen,<br>ausgenommen Gewebe und<br>Waren daraus                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | Herstellen aus Naturfasern,<br>chemischen Waren oder<br>Spinnmasse oder Kokos-<br>garnen der Tarifnummer<br>57.07                                                                            |
| 59.07                | Gewebe, mit Leim oder<br>stärkehaltigen Zurichtestoffen<br>bestrichen, zum Einbinden von<br>Büchern, zum Herstellen von<br>Futteralen und anderen Karto-<br>nagen oder zu ähnlichen Zwecken;<br>Pausleinwand; präparierte<br>Malleinwand; Bougram und<br>ähnliche Erzeugnisse für die<br>Hutmacherei |                                                                                        | Herstellen aus Garnen                                                                                                                                                                        |
| 59.08                | Gewebe, mit Zellulose-<br>derivaten oder anderen Kunst-<br>stoffen getränkt, bestrichen oder<br>überzogen oder mit Lagen aus<br>diesen Stoffen versehen                                                                                                                                              |                                                                                        | Herstellen aus Garnen                                                                                                                                                                        |
| 59.09                | Wachstuch und andere geölte<br>oder mit einem Uberzug auf der<br>Grundlage von Ol versehene<br>Gewebe                                                                                                                                                                                                |                                                                                        | Herstellen aus Garnen                                                                                                                                                                        |
| 59.10 <sup>6</sup> ) | Linoleum, auch zugeschnitten;<br>Fußbodenbelag aus einem Grund<br>aus Spinnstoffen mit aufgetragener<br>Deckschicht aus beliebigen Stoffen,<br>auch zugeschnitten                                                                                                                                    |                                                                                        | Herstellen aus Garnen oder<br>Spinnfasern                                                                                                                                                    |
| 59.11                | Kautschutierte Gewebe, ausgenommen Gewirke                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | Herstellen aus Garnen                                                                                                                                                                        |
| 59.12                | Andere Gewebe, getränkt oder<br>bestrichen; bemalte Gewebe für<br>Theaterdekorationen, Atelier-<br>hintergründe und dergleichen                                                                                                                                                                      |                                                                                        | Herstellen aus Garnen                                                                                                                                                                        |
| 59.13 <sup>6</sup> ) | Gummielastische Gewebe,<br>ausgenommen Gewirke                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | Herstellen aus einfachen<br>Garnen                                                                                                                                                           |
| 59.15 *)             | Pumpenschläuche und ähnliche<br>Schläuche, aus Spinnstoffen,<br>auch mit Armaturen oder<br>Zubehörteilen aus anderen<br>Stoffen                                                                                                                                                                      |                                                                                        | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 50.01 bis<br>50.03, 53.01 bis 53.05, 54.01,<br>55.01 bis 55.04, 56.01 bis<br>56.03, 57.01 bis 57.04 oder<br>aus chemischen Waren<br>oder Spinnmasse |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |

<sup>6)</sup> Für Waren aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die die Mischware eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils eine Ware aus den einzelnen, bei der Herstellung der Mischware verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf:

 <sup>20</sup> v. H. für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnummern ex 51.01 und ex 58.07;

<sup>-- 30</sup> v.H. für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunststoff geklebt ist.

|                         | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                                 | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer        | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                  | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen |                                                                                                                                                                                              |
| 59.16 <sup>6</sup> )    | Förderbänder und Treibriemen,<br>aus Spinnstoffen, auch verstärkt                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 50.01 bis<br>50.03, 53.01 bis 53.05, 54.01,<br>55.01 bis 55.04, 56.01 bis<br>56.03, 57.01 bis 57.04 oder<br>aus chemischen Waren<br>oder Spinnmasse |
| 59.17 6)                | Technische Gewebe und Gegenstände des technischen Bedarfs, aus Spinnstoffen                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 50.01 bis<br>50.03, 53.01 bis 53.05, 54.01,<br>55.01 bis 55.04, 56.01 bis<br>56.03, 57.01 bis 57.04 oder<br>aus chemischen Waren<br>oder Spinnmasse |
| ex Kap. 60 <sup>6</sup> | Wirkwaren, die durch Zusammennähen oder sonstiges Zusammenfügen der gewirkten (zugeschnittenen oder angepaßten) Teile hergestellt werden                                                                                                                                          |                                                                       | Herstellen aus Naturfasern, gekrempelt oder gekämmt, aus Waren der Tarifnummern 56.01 bis 56.03 aus chemischen Waren oder Spinnmasse                                                         |
| ex 60.02                | Handschuhe aus Gewirken, weder gummielastisch noch kautschutiert, durch Zusammen- nähen oder sonstiges Zusammen- fügen der gewirkten (zuge- schnittenen oder abgepaßten) Teile hergestellt                                                                                        |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> )                                                                                                                                                         |
| ex 60.03                | Strümpfe, Unterziehstrümpfe,<br>Socken, Söckchen, Strumpf-<br>schoner und ähnliche Wirkwaren,<br>weder gummielastisch noch<br>kautschutiert, durch Zusammen-<br>nähen oder sonstiges Zusammen-<br>fügen der gewirkten (zuge-<br>schnittenen oder abgepaßten)<br>Teile hergestellt |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> )                                                                                                                                                         |
| ex 60.04                | Unterkleidung aus Gewirken,<br>weder gummielastisch noch<br>kautschutiert, durch Zusammen-<br>nähen oder sonstiges Zusammen-<br>fügen der gewirkten (zuge-<br>schnittenen oder abgepaßten)<br>Teile hergestellt                                                                   |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> )                                                                                                                                                         |

<sup>6)</sup> Für Waren aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die die Mischware eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils eine Ware aus den einzelnen, bei der Herstellung der Mischware verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v.H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf:

Die verwendeten Garnituren und Zubehör (ausgenomme Futter und Einlagestoffe), die die Tarifnummer wechseln, nehmen der hergestellten Ware nicht die Eigenschaft einer Ursprungsware, wenn ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.

<sup>— 20</sup> v.H. für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnummern ex 51.01 und ex 58.07;

<sup>— 30</sup> v. H. für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunststoff geklebt ist.

| · <del></del>    | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                        | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                         | gänge, die nicht die Éigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen |                                                                                                                                                     |
| ex 60.05         | Oberkleidung, Bekleidungs- zubehör und andere Wirkwaren, weder gummielastisch noch kautschutiert, durch Zusammen- nähen oder sonstiges Zusammen- fügen der gewirkten (zuge- schnittenen oder abgepaßten) Teile hergestellt               |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> )                                                                                                                |
| ex 60.06         | Gummielastische Gewirke und kautschutierte Gewirke sowie Waren daraus einschließlich Knieschützer und Gummistrümpfe), durch Zusammennähen oder sonstiges Zusammenfügen der gewirkten (zugeschnittenen oder abgepaßten) Teile hergestellt |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> )                                                                                                                |
| 61.01            | Oberkleidung für Männer<br>und Knaben                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> )                                                                                                 |
| ex 61.01         | Feuerschutzbekleidung<br>aus Gewebe, beschichtet mit<br>einer Folie aus aluminisiertem<br>Polyester                                                                                                                                      |                                                                       | Herstellen aus nicht beschichteten Geweben, deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> ) |
| ex 61.02         | Oberkleidung für Frauen,<br>Mädchen und Kleinkinder,<br>nicht bestickt                                                                                                                                                                   |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> )                                                                                                 |
| ex 61.02         | Feuerschutzbekleidung<br>aus Gewebe, beschichtet mit<br>einer Folie aus aluminiertem<br>Polyester                                                                                                                                        |                                                                       | Herstellen aus nicht beschichteten Geweben, deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> ) |
| ex 61.02         | Oberkleidung für Frauen,<br>Mädchen und Kleinkinder,<br>bestickt                                                                                                                                                                         |                                                                       | Herstellen aus nicht bestickten Geweben, deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet 7)                               |
| 61.03            | Unterkleidung (Leibwäsche)<br>für Männer und Knaben, auch<br>Kragen, Vorhemden und<br>Manschetten                                                                                                                                        |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> )                                                                                                 |
| 61.04            | Unterkleidung (Leibwäsche)<br>für Frauen, Mädchen und<br>Kleinkinder                                                                                                                                                                     |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> )                                                                                                 |
| ex 61.05         | Taschentücher und Ziertaschen-<br>tücher, nicht bestickt                                                                                                                                                                                 |                                                                       | Herstellen aus rohen<br>Einfachgarnen <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> ) <sup>9</sup> )                                                                  |

<sup>7)</sup> Die verwendeten Garnituren und Zubehör (ausgenomme Futter und Einlagestoffe), die die Tarifnummer wechseln, nehmen der hergestellten Ware nicht die Eigenschaft einer Ursprungsware, wenn ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.

<sup>8)</sup> Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus bedruckten Geweben unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B hergestellt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bei Waren aus zwei oder mehr Spinnstoffen gilt diese Regel nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.

|                           | Hergestellte Ware                                                                                                                                                           | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nu <b>mm</b> er | Warenbezeichnung                                                                                                                                                            | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | von Ursprungswaren verleihen, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                       |
| ex 61.05                  | Taschentücher und Ziertaschen-<br>tücher, bestickt                                                                                                                          |                                                                       | Herstellen aus nicht bestickten Geweben, deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>7</sup> )                                  |
| ex 61.06                  | Schals, Umschlagtücher,<br>Halstücher, Kragenschoner,<br>Kopftücher, Schleier und ähnliche<br>Waren, nicht bestickt                                                         |                                                                       | Herstellen aus rohen Einfachgarnen, aus Naturfasern oder synthetischen oder künstlichen Fasern oder ihren Abfällen oder aus chemischen Waren oder Spinnmasse 7) 8) |
| ex 61.06                  | Schals, Umschlagtücher,<br>Halstücher, Kragenschoner,<br>Kopftücher, Schleier und ähnliche<br>Waren, bestickt                                                               |                                                                       | Herstellen aus nicht bestickten Geweben, deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet 7)                                              |
| 61.07                     | Krawatten                                                                                                                                                                   |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> )                                                                                                                |
| ex 61.08                  | Kragen, Hemdeinsätze, Bluseneinsätze, Jabots, Man- schetten und ähnliche Putzwaren für Ober- und Unterkleidung für Frauen und Mädchen, nicht bestickt                       |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> )                                                                                                                |
| ex 61.08                  | Kragen, Hemdeinsätze, Bluseneinsätze, Jabots, Man- schetten und ähnliche Putz- waren für Ober- und Unter- kleidung für Frauen und Mädchen, bestickt                         |                                                                       | Herstellen aus nicht bestickten Geweben, deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>7</sup> )                                  |
| 61.09                     | Korsette, Hüftgürtel, Mieder, Büstenhalter, Hosenträger, Strumpfhalter, Strumpfbänder, Sockenhalter und ähnliche Waren, aus Spinnstoffen, auch gewirkt, auch gummielastisch |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> )                                                                                                                |
| 61.10                     | Handschuhe, Strümpfe, Socken<br>und Söckchen, nicht gewirkt                                                                                                                 |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> )                                                                                                                |
| ex 61.10                  | Feuerschutzbekleidung aus<br>Gewebe, beschichtet mit einer<br>Folie aus aluminisiertem<br>Polyester                                                                         |                                                                       | Herstellen aus nicht be-<br>schichteten Geweben, deren<br>Wert 40 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> )  |
| 61.11                     | Anderes fertiggestelltes Bekleidungszubehör, z. B. Schweißblätter, Schulterpolster und andere Polster für Schneider- arbeiten, Gürtel, Muffe, Schutzärmel                   |                                                                       | Herstellen aus Garnen <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> )                                                                                                                |

<sup>7)</sup> Die verwendeten Garnituren und Zubehör (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die die Tarifnummer wechseln, nehmen der hergestellten Ware nicht die Eigenschaft einer Ursprungsware, wenn ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.

<sup>8)</sup> Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus bedruckten Geweben unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B hergestellt werden.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                              | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                                                                                                                                                               | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                               | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen                                                                                                                                                                                    | von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                              |
| 62.01            | Decken                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          | Herstellen aus rohen<br>Garnen der Kapitel 50<br>bis 56 <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> )                                                                                           |
| ex 62.02         | Bettwäsche, Tischwäsche,<br>Wäsche zur Körperpflege und<br>andere Haushaltswäsche; Vor-<br>hänge, Gardinen und andere<br>Gegenstände zur Innenausstat-<br>tung, nicht bestickt |                                                                                                                                                                                                                                                          | Herstellen aus rohen<br>Einfachgarnen <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> )                                                                                                             |
| ex 62.02         | Bettwäsche, Tischwäsche,<br>Wäsche zur Körperpflege und<br>andere Haushaltswäsche; Vor-<br>hänge, Gardinen und andere<br>Gegenstände zur Innenaus-<br>stattung, bestickt       |                                                                                                                                                                                                                                                          | Herstellen aus nicht bestickten Geweben, deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                                                              |
| 62.03            | Säcke und Beutel zu Ver-<br>packungszwecken                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Herstellen aus chemischen<br>Waren, Spinnmasse oder<br>Naturfasern, aus syntheti-<br>schen oder künstlichen<br>Spinnfasern oder ihren<br>Abfällen <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> ) |
| 62.04            | Planen, Segel, Markisen,<br>Zelte und Zeltlagerausrüstungen                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Herstellen aus rohen<br>Einfachgarnen <sup>7</sup> ) <sup>8</sup> )                                                                                                             |
| 62.05            | Andere konfektionierte Waren<br>aus Geweben, einschließlich<br>Schnittmuster zum Herstellen<br>von Bekleidung                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                                                                |
| 64.01            | Schuhe mit Laufsohlen und<br>Oberteil aus Kautschuk oder<br>Kunststoff                                                                                                         | Herstellen aus Schuhteilen<br>aus Stoffen aller Art, aus-<br>genommen Metall, in Form<br>von Zusammensetzungen,<br>bestehend aus Schuhober-<br>teilen, die mit einer<br>Brandsohle oder anderen<br>Bodenteilen (ausgenommen<br>Laufsohle) verbunden sind |                                                                                                                                                                                 |
| 64.02            | Schuhe mit Laufsohlen aus<br>Leder oder Kunstleder; Schuhe<br>mit Laufsohlen aus Kautschuk<br>oder Kunststoff (ausgenommen<br>Schuhe der Tarifnummer 64.01)                    | Herstellen aus Schuhteilen aus Stoffen aller Art, ausgenommen Metall, in Form von Zusammensetzungen, bestehend aus Schuhoberteilen, die mit einer Brandsohle oder anderen Bodenteilen (ausgenommen Laufsohle) verbunden sind                             |                                                                                                                                                                                 |

<sup>7)</sup> Die verwendeten Garnituren und Zubehör (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die die Tarifnummer wechseln, nehmen der hergestellten Ware nicht die Eigenschaft einer Ursprungsware, wenn ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.

<sup>8)</sup> Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus bedruckten Geweben unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B hergestellt werden.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                  | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                                                                                                                                                               | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                   | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen                                                                                                                                                                                    | gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind |
| 64.03            | Schuhe aus Holz, Schuhe mit<br>Laufsohlen aus Holz oder Kork                                                                                                                                                                                                       | Herstellen aus Schuhteilen<br>aus Stoffen aller Art, aus-<br>genommen Metall, in Form<br>von Zusammensetzungen,<br>bestehend aus Schuhober-<br>teilen, die mit einer<br>Brandsohle oder anderen<br>Bodenteilen (ausgenommen<br>Laufsohle) verbunden sind |                                                                                                                  |
| 64.04            | Schuhe mit Laufsohlen<br>aus anderen Stoffen (z.B.<br>Schnüre, Pappe, Gewebe, Filz,<br>Geflecht)                                                                                                                                                                   | Herstellen aus Schuhteilen<br>aus Stoffen aller Art, aus-<br>genommen Metall, in Form<br>von Zusammensetzungen,<br>bestehend aus Schuhober-<br>teilen, die mit einer<br>Brandsohle oder anderen<br>Bodenteilen (ausgenommen<br>Laufsohle) verbunden sind |                                                                                                                  |
| 65.03            | Hüte und andere Kopfbedeckungen, aus Filz, aus<br>Hutstumpen oder Hutplatten der<br>Tarifnummer 65.01 hergestellt,<br>ausgestattet oder nicht ausgestattet                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          | Herstellen aus Spinnfasern                                                                                       |
| 65.05            | Hüte und andere Kopfbedeckungen (einschließlich Haarnetze), gewirkt oder aus Stücken (ausgenommen Streifen) von Geweben, Gewirken, Spitzen, Filz oder anderen Spinnstoffwaren hergestellt, ausgestattet oder nicht ausgestattet                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Herstellen aus Garnen oder<br>Spinnfasern                                                                        |
| 66.01            | Regenschirme und Sonnen-<br>schirme, einschließlich Stock-<br>schirme, Schirmzelte und<br>dergleichen                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet |
| ex 70.07         | Gegossenes oder gewalztes Flachglas und "Tafelglas" (auch geschliffen oder poliert), anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten oder gebogen oder anders bearbeitet (z. B. mit abgeschrägten Rändern, graviert); Isolierflachglas aus mehreren Schichten | Herstellen aus gegossenem,<br>gezogenem oder gewalztem<br>Glas der Tarifnummern<br>70.04 bis 70.06                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
| 70.08            | Vorgespanntes Einschichten-<br>Sicherheitsglas und Mehr-<br>schichten-Sicherheitsglas (Ver-<br>bundglas), auch fassoniert                                                                                                                                          | Herstellen aus gegossenem,<br>gezogenem oder gewalztem<br>Glas der Tarifnummern<br>70.04 bis 70.06                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
| 70.09            | Spiegel aus Glas, auch<br>gerahmt, einschließlich Rücken-<br>spiegel                                                                                                                                                                                               | Herstellen aus gegossenem,<br>gezogenem oder gewalztem<br>Glas der Tarifnummern<br>70.04 bis 70.06                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die nicht die Eigen-                     | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | schaft von Ursprungswaren<br>verleihen                                        | von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                               |
| 71.15            | Waren aus echten Perlen,<br>Edelsteinen, Schmucksteinen,<br>synthetischen oder rekonsti-<br>tuierten Steinen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> ) |
| 73.07            | Vorblöcke (Blooms),<br>Knürpel, Brammen und Platinen,<br>aus Stahl; Stahl, nur vorge-<br>schmiedet oder gehämmert<br>(Schmiedehalbzeug)                                                                                                                                                                                                                                                  | Herstellen aus Waren<br>der Tarifnummer 73.06                                 |                                                                                                                                  |
| 73.08            | Warmbreitband aus Stahl,<br>in Rollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herstellen aus Waren<br>der Tarifnummer 73.07                                 |                                                                                                                                  |
| 73.09            | Breitflachstahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Herstellen aus Waren<br>der Tarifnummern 73.07<br>oder 73.08                  |                                                                                                                                  |
| 73.10            | Stabstahl, warm gewalzt,<br>warm stranggepreßt oder<br>geschmiedet (einschließlich<br>Walzdraht); Stabstahl, kalt<br>hergestellt oder kalt fertigge-<br>stellt; Hohlbohrerstäbe aus Stahl<br>für den Bergbau                                                                                                                                                                             | Herstellen aus Waren<br>der Tarifnummer 73.07                                 |                                                                                                                                  |
| 73.11            | Profile aus Stahl, warm<br>gewalzt, warm stranggepreßt,<br>geschmiedet, kalt hergestellt<br>oder kalt fertiggestellt; Spund-<br>wandstahl, auch gelocht oder<br>aus zusammengesetzten<br>Elementen hergestellt                                                                                                                                                                           | Herstellen aus Waren<br>der Tarifnummern 73.07<br>bis 73.10, 73.12 oder 73.13 |                                                                                                                                  |
| 73.12            | Bandstahl, warm oder kalt<br>gewalzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herstellen aus Waren<br>der Tarifnummern 73.07<br>bis 73.09 oder 73.13        |                                                                                                                                  |
| 73.13            | Bleche aus Stahl, warm<br>oder kalt gewalzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Herstellen aus Waren<br>der Tarifnummern 73.07<br>bis 73.09                   |                                                                                                                                  |
| 73.14            | Draht aus Stahl, auch<br>überzogen, ausgenommen isolierte<br>Drähte für die Elektrotechnik                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Herstellen aus Waren<br>der Tarifnummer 73.10                                 |                                                                                                                                  |
| 73.16            | Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl; Schienen, Leitschienen, Weichenzungen, Herzstücke, Kreuzungen, Weichen, Zungenverbindungsstangen, Zahnstangen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstähle und Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes speziell für das Vorlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen hergestelltes Material |                                                                               | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummer 73.06                                                                                    |

<sup>10)</sup> Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus Waren hergestellt werden, die unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B die Eigenschaft von Ursprungswaren erworben haben.

|                  | H <b>e</b> rgestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                                         | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | von Ursprungswaren verleihen, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                |
| 73.18            | Rohre (einschließlich<br>Rohrluppen) aus Stahl, ausge-<br>nommen Waren der Tarifnummer<br>73.19                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Herstellen aus Waren der<br>Tarifnummern 73.06, 73.07<br>oder der Tarifnummer 73.15<br>in den in den Tarifnummern<br>73.06 und 73.07 aufgeführten<br>Formen |
| 74.03            | Stäbe, Profile und Draht,<br>aus Kupfer, massiv                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )                            |
| 74.04            | Bleche, Platten, Tafeln und<br>Bänder, aus Kupfer, mit einer<br>Dicke von mehr als 0,15 mm                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )                            |
| 74.05            | Blattmetall, Folien und dünne<br>Bänder, aus Kupfer (auch geprägt,<br>zugeschnitten, gelocht, überzogen,<br>bedruckt oder auf Papier, Pappe,<br>Kunststoff oder ähnlichen Unter-<br>lagen befestigt), mit einer Dicke<br>(ohne Unterlage) von 0,15 mm<br>oder weniger                              |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )                            |
| 74.06            | Pulver und Flitter, aus Kupfer                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )                            |
| 74.07            | Rohre (einschließlich Rohlinge)<br>und Hohlstangen, aus Kupfer                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )                            |
| 74.08            | Rohrformstücke, Rohrverschluß-<br>stücke und Rohrverbindungs-<br>stücke (Nippel, Kniestücke,<br>Kupplungen, Muffen, Flansche<br>und ähnliche Waren), aus Kupfer                                                                                                                                    |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )                            |
| 74.09            | Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), aus Kupfer, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtung, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )                            |

<sup>10)</sup> Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus Waren hergestellt werden, die unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B die Eigenschaft von Ursprungswaren erworben haben.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | Do aday Vanashatta                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T: C             | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die nicht die Eigen- | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren                                                            |
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                             | schaft von Ursprungswaren<br>verleihen                    | verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                                                              |
| 74.10            | Kabel, Seile, Litzen und ähnliche<br>Waren, aus Kupferdraht, ausge-<br>nommen isolierte Drahtwaren<br>für die Elektrotechnik                                                                                                                                                                 |                                                           | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )          |
| 74.11            | Gewebe (einschließlich endlose<br>Gewebe), Gitter und Geflechte,<br>aus Kupferdraht                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )          |
| 74.12            | Streckblech aus Kupfer<br>(durch Strecken eines einge-<br>schnittenen Bleches oder Bandes<br>gitterartig hergestellt)                                                                                                                                                                        |                                                           | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet <sup>10</sup> ) |
| 74.13            | Ketten jeder Größe, Teile<br>davon, aus Kupfer                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )          |
| 74.14            | Stifte, Nägel, zugespitzte<br>Krampen, Haken und Reißnägel,<br>aus Kupfer oder mit Schaft aus<br>Eisen oder Stahl mit Kupferkopf                                                                                                                                                             |                                                           | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )          |
| 74.15            | Bolzen und Muttern (auch mit<br>Gewinde), Schrauben, Ring-<br>schrauben und Schraubhaken,<br>Niete, Splinte, Keile und ähnliche<br>Waren der Schrauben- und<br>Nietenindustrie, aus Kupfer;<br>Unterlegscheiben (auch geschlitzte<br>Unterlegscheiben und Federring-<br>scheiben) aus Kupfer |                                                           | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )          |
| 74.16            | Federn aus Kupfer                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )          |
| 74.17            | Nichtelektrische Koch- und Heiz-<br>geräte, wie sie üblicherweise im<br>Haushalt verwendet werden,<br>Teile davon, aus Kupfer                                                                                                                                                                |                                                           | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )          |
| 74.18            | Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, sanitäre und hygienische Artikel, Teile davon, aus Kupfer                                                                                                                                                                                          |                                                           | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )          |

<sup>10)</sup> Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus Waren hergestellt werden, die unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B die Eigenschaft von Ursprungswaren erworben haben.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                      | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                       | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen |                                                                                                                                                |
| 74.19            | Andere Waren aus Kupfer                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )               |
| 75.02            | Stäbe, Profile und Draht,<br>aus Nickel, massiv                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )               |
| 75.03            | Bleche, Platten, Tafeln und<br>Bänder, von beliebiger Dicke, aus<br>Nickel; Pulver, Flitter, aus Nickel                                                                                                                                                                |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )               |
| 75.04            | Rohre (einschließlich Rohlinge) Hohlstangen, Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungsstücke (Nippel, Kniestücke, Kupplungen, Muffen, Flansche und ähnliche Waren), aus Nickel                                                                           |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )               |
| 75.05            | Anoden zum Vernickeln,<br>auch elektrolytisch hergestellt,<br>roh oder bearbeitet                                                                                                                                                                                      |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )               |
| 75.06            | Andere Waren aus Nickel                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> )               |
| 76.02            | Stäbe, Profile und Draht,<br>aus Aluminium, massiv                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                               |
| 76.03            | Bleche, Platten, Tafeln<br>und Bänder, aus Aluminium,<br>mit einer Dicke von mehr als<br>0,20 mm                                                                                                                                                                       |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                               |
| 76.04            | Blattmetall, Folien und dünne<br>Bänder, aus Aluminium (auch<br>geprägt, zugeschnitten, gelocht,<br>überzogen, bedruckt oder auf<br>Papier, Pappe, Kunststoff oder<br>ähnlichen Unterlagen befestigt),<br>mit einer Dicke (ohne Unterlage)<br>von 0,20 mm oder weniger | ·                                                                     | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                               |

<sup>10)</sup> Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus Waren hergestellt werden, die unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B die Eigenschaft von Ursprungswaren erworben haben.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind          |
| 76.05            | Pulver und Flitter, aus Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet |
| 76.06            | Rohre (einschließlich Rohlinge)<br>und Hohlstangen, aus Aluminium                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet |
| 76.07            | Rohrformstücke, Rohrverschluß-<br>stücke und Rohrverbindungsstücke<br>(Nippel, Kniestücke, Kupplungen,<br>Muffen, Flansche und ähnliche<br>Waren), aus Aluminium                                                                                                                                      |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet |
| 76.08            | Konstruktionen sowie Teile von Konstruktionen (z. B. Schuppen, Brücken und Brücken- teile, Türme, Masten, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Bedachungen, Tür- und Fensterrahmen, Ge- länder), aus Aluminium; zu Konstruktionszwecken vorge- arbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre usw., aus Aluminium       |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet |
| 76.09            | Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), aus Aluminium, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtung, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet |
| 76.10            | Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter zu Transport- oder Verpackungs- zwecken, aus Aluminium, ein- schließlich Verpackungsröhrchen und Tuben                                                                                                                                          |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet |
| 76.11            | Behälter aus Aluminium für<br>verdichtete oder verflüssigte Gase                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet |
| 76.12            | Kabel, Seile, Litzen<br>und ähnliche Waren, aus Alu-<br>miniumdraht, ausgenommen<br>isolierte Drahtwaren für die<br>Elektrotechnik                                                                                                                                                                    |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet |

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                             | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                              | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                               |
| 76.13            | Gewebe, Gitter und Geflechte,<br>aus Aluminiumdraht                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                 |
| 76.14            | Streckblech aus Aluminium<br>(durch Strecken eines einge-<br>schnittenen Bleches oder Bandes<br>gitterartig hergestellt)                                                                                                                                                      |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                 |
| 76.15            | Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, sanitäre und hygienische Artikel, Teile davon, aus Aluminium                                                                                                                                                                        |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                 |
| 76.16            | Andere Waren aus Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                 |
| 77.02            | Stäbe (Stangen), Profile, Draht,<br>Bleche, Tafeln, Bänder, Rohre<br>(einschließlich Rohlinge),<br>Hohlstangen, Pulver, Flitter,<br>aus Magnesium; Drehspäne, nach<br>Größe sortiert, aus Magnesium                                                                           |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                 |
| 77.03            | Andere Waren aus Magnesium                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                 |
| 78.02            | Stäbe, Profile und Draht,<br>aus Blei, massiv                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> ) |
| 78.03            | Bleche, Platten, Tafeln und<br>Bänder, aus Blei, mit einem<br>Quadratmetergewicht von<br>mehr als 1,7 kg                                                                                                                                                                      |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> ) |
| 78.04            | Folien und dünne Bänder aus Blei (auch geprägt, zugeschnitten, gelocht, überzogen, bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen be- festigt), mit einem Quadratmeter- gewicht (ohne Unterlage) von 1,7 kg oder weniger; Pulver und Flitter, aus Blei |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> ) |

<sup>10)</sup> Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus Waren hergestellt werden, die unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B die Eigenschaft von Ursprungswaren erworben haben.

|                  | Horacetollto Ware                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Hergestellte Ware  Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                               | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                 |
| 78.05            | Rohre (einschließlich Rohlinge),<br>Hohlstangen, Rohrformstücke,<br>Rohrverschlußstücke und Rohr-<br>verbindungsstücke (Nippel,<br>Kniestücke, S-förmig gebogene<br>Rohre für Geruchverschlüsse,<br>Kupplungen, Muffen, Flansche<br>und ähnliche Waren), aus Blei |                                                                                                     | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>10</sup> ) |
| 78.06            | Andere Waren aus Blei                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes nicht überschreitet <sup>10</sup> )                        |
| 79.02            | Stäbe, Profile und Draht<br>aus Zink, massiv                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                 |
| 79.03            | Bleche, Platten, Tafeln und<br>Bänder, aus Zink, in beliebiger<br>Dicke, Pulver und Flitter,<br>aus Zink                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                 |
| 79.04            | Rohre (einschließlich Rohlinge),<br>Hohlstangen, Rohrformstücke,<br>Rohrverschlußstücke und Rohr-<br>verbindungsstücke (Nippel,<br>Kniestücke, Kupplungen, Muffen,<br>Flansche und ähnliche Waren),<br>aus Zink                                                   |                                                                                                     | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet        |
| 79.05            | Dachrinnen, Firstbleche,<br>Dachfenster und andere geformte<br>Waren zu Bauzwecken, aus Zink                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet        |
| 79.06            | Andere Waren aus Zink                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                 |
| 80.02            | Stäbe, Profile und Draht,<br>aus Zinn, massiv                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                 |
| 80.03            | Bleche, Platten, Tafeln und<br>Bänder, aus Zinn, mit einem<br>Quadratmetergewicht von mehr<br>als 1 kg                                                                                                                                                            |                                                                                                     | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der horgestellten Ware nicht überschreitet                 |
|                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı                                                                                                   | 1                                                                                                                                |

<sup>10)</sup> Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus Waren hergestellt werden, die unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B die Eigenschaft von Ursprungswaren erworben haben.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | İ                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Hergestellte Ware  Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                 |
| 80.04            | Blattmetall, Folien und dünne Bänder, aus Zinn (auch geprägt, zugeschnitten, gelocht, überzogen, bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unter- lagen befestigt), mit einem Quadratmetergewicht (ohne Unterlage) von 1 kg oder weniger; Pulver und Flitter, aus Zinn                                                                              |                                                                                                     | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                                                               |
| 80.05            | Rohre (einschließlich Rohlinge),<br>Hohlstangen, Rohrformstücke,<br>Rohrverschlußstücke und Rohr-<br>verbindungsstücke (Nippel,<br>Kniestücke, Kupplungen, Muffen,<br>Flansche und ähnlichen Waren),<br>aus Zinn                                                                                                                                                     |                                                                                                     | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet                                                      |
| 82.05            | Auswechselbare Werkzeuge zur Verwendung in Werkzeug- maschinen und mechanischem oder nichtmechanischem Hand- werkszeug (z. B. zum Treiben, Stanzen, Gewindeschneiden, Gewindebohren, Bohren, Fräsen, Ausweiten, Schneiden, Drehen, Schrauben), einschließlich Zieh- eisen, Preßmatrizen zum Warm- strangpressen von Metallen, Gesteinsbohrer und Tiefbohr- werkzeuge |                                                                                                     | Be- oder Verarbeitung oder<br>Montage unter Verwendung<br>Waren und Teilen, deren<br>Wert 40 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet <sup>10</sup> ) |
| 82.06            | Messer und Schneidklingen,<br>für Maschinen oder mechanische<br>Geräte                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | Be- oder Verarbeitung oder<br>Montage unter Verwendung<br>Waren und Teilen, deren<br>Wert 40 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet <sup>10</sup> ) |
| ex<br>Kapitel 84 | Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte, ausge- nommen Maschinen, Apparate, Geräte und Einrichtungen zur Kälteerzeugung, mit elektrischer oder anderer Ausrüstung (Tarif- nummer 84.15) und Nähmaschinen, einschließlich Möbel zum Einbau von Nähmaschinen (Tarifnummer ex 84.41)                                                                         |                                                                                                     | Be- oder Verarbeitung oder<br>Montage unter Verwendung<br>Waren und Teilen, deren<br>Wert 40 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet <sup>10</sup> ) |

<sup>10)</sup> Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus Waren hergestellt werden, die unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B die Eigenschaft von Ursprungswaren erworben haben.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                    | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die nicht die Eigen- | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                     | schaft von Ursprungswaren<br>verleihen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 84.15            | Maschinen, Apparate, Geräte<br>und Einrichtungen zur Kälte-<br>erzeugung, mit elektrischer oder<br>anderer Ausrüstung                                |                                                           | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwendung von Waren und Teilen, die keine Ursprungswaren sind und deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet, sofern dem Wert nach mindestens 50 v. H. der verwendeten Waren und Teile <sup>11</sup> ) Ursprungswaren sind                                                                                                                                                                                 |
| ex 84.41         | Nähmaschinen (z. B. zum Nähen<br>von Spinnstoffwaren, Leder oder<br>Schuhen) einschließlich Möbel<br>zum Einbau von Nähmaschinen                     |                                                           | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwendung von Waren und Teilen, die keine Ursprungswaren sind und deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet, sofern  — dem Wert nach mindestens 50 v. H. der zur Montage des Kopfes (ohne Motor) verwendeten Waren und Teile 11) Ursprungswaren sind und  — der Mechanismus für die Oberfadenzuführer, der Greifer mit Antriebsmechanismus und die Steuerorgane für den Zickzackstich Ursprungswaren sind |
| ex<br>Kapitel 8  | Elektrische Maschinen, Apparate<br>5 und Geräte sowie andere elektro-<br>technische Waren, ausgenommen<br>solche der Tarifnummern 85.14<br>und 85.15 |                                                           | Be- oder Verarbeitung oder<br>Montage unter Verwendung<br>von Waren und Teilen,<br>deren Wert 40 v. H. des<br>Wertes der hergestellten<br>Ware nicht überschreitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 85.14            | Mikrophone und Haltevorrichtungen dazu; Lautsprecher; Tonfrequenzverstärker                                                                          |                                                           | Be- oder Verarbeitung oder<br>Montage und Verwendung<br>von Ware und Teilen, die<br>keine Ursprungswaren sind<br>und deren Wert 40 v. H. des<br>Wertes der hergestellten<br>Ware nicht überschreitet,<br>sofern                                                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>11)</sup> Bei der Bestimmung des Wertes der Waren und Teile ist folgendes zugrunde zu legen:

a) für die Waren und Teile, die Ursprungswaren sind, der erste Preis, der für diese Waren im Gebiet des Staates, in dem die Be- oder Verarbeitung oder Montage durchgeführt wird, im Falle eines Verkaufs nachweisbar gezahlt worden ist;

b) für andere als in Buchstabe a genannte Waren und Teile Artikel 4 dieses Protokoll betreffend die Bestimmung
 — des Wertes der eingeführten Waren,
 — des Wertes der Waren unbestimmbaren Ursprungs.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                              | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                               | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                                                                                             |
| 85.15            | Sende- und Empfangsgeräte für                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | <ul> <li>dem Wert nach mindestens 50 v. H. der verwendeten Waren und Teile <sup>11</sup>) Ursprungswaren sind und</li> <li>der Wert der Transistoren, die nicht UrsprungsWaren sind, 3 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>12</sup>)</li> </ul> |
| 00.10            | den Funksprech oder Funktele- graphieverkehr; Sende- und Empfangsgeräte für Rundfunk oder Fernsehen (einschließlich der mit Tonaufnahme- und Ton- wiedergabegeräten kombinierten Empfänger) sowie Fernsehkame- ras; Geräte für Funknavigation, |                                                                       | Be- oder Verarbeitung oder<br>Montage unter Verwendung<br>von Waren und Teilen, die<br>keine Ursprungswaren<br>sind und deren Wert 40 v. H.<br>des Wertes der hergestellten<br>Ware nicht überschreitet,<br>sofern                                                           |
|                  | Funkmessung oder Funkfern-<br>steuerung                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | — dem Wert nach minde-<br>stens 50 v. H. der ver-<br>wendeten Waren und<br>Teile <sup>11</sup> ) Ursprungswaren<br>sind und                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | — der Wert der Transisto-<br>ren, die nicht Ursprungs-<br>waren sind, 3 v. H. des<br>Wertes der hergestellten<br>Ware nicht überschrei-<br>tet <sup>12</sup> )                                                                                                               |
| Kapitel 86       | Schienenfahrzeuge; ortsfestes<br>Gleismaterial; nichtelektrische<br>mechanische Signalvorrichtungen<br>für Verkehrswege                                                                                                                        |                                                                       | Be- oder Verarbeitung oder<br>Montage unter Verwendung<br>von Waren und Teilen, de-<br>ren Wert 40 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware nicht<br>überschreitet                                                                                                         |
|                  | Zugmaschinen, Kraftwagen, Kraft-<br>räder und andere nicht schienen-<br>gebundene Landfahrzeuge, ausge-<br>nommen Waren der Tarifnummer<br>87.09                                                                                               |                                                                       | Be- oder Verarbeitung oder<br>Montage unter Verwendung<br>von Waren und Teilen, de-<br>ren Wert 40 v. H. des Wer-<br>tes der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet                                                                                                       |
| 87.09            | Krafträder und Fahrräder mit<br>Hilfsmotor, auch mit Beiwagen;<br>Beiwagen für Krafträder oder<br>Fahrräder aller Art                                                                                                                          |                                                                       | Be- oder Verarbeitung oder<br>Montage unter Verwendung<br>von Waren und Teilen, die<br>nicht Ursprungswaren sind<br>und deren Wert 40 v. H. des<br>Wertes der hergestellten                                                                                                  |

<sup>11)</sup> Bei der Bestimmung des Wertes der Waren und Teile ist folgendes zugrunde zu legen:
a) für die Waren und Teile, die Ursprungswaren sind, der erste Preis, der für diese Waren im Gebiet des Staates, in dem die Be- oder Verarbeitung oder Montage durchgeführt wird, im Falle eines Verkaufs nachweisbar gezahlt worden ist;

gezahlt Worden ist;
b) für andere als in Buchstabe a genannte Waren und Teile Artikel 4 dieses Protokoll betreffend die Bestimmung
— des Wertes der eingeführten Waren,
— des Wertes der Waren unbestimmbaren Ursprungs.

<sup>12)</sup> Dieser Prozentsatz kumuliert nicht mit dem Satz von 40 v.H.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                                     | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                      | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | von Ursprungswaren verleihen, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | Ware nicht überschreitet,<br>sofern dem Wert nach min-<br>destens 50 v. H. der Verwen-<br>deten Waren und Teile <sup>11</sup> )<br>Ursprungswaren sind                                                                                                                                              |
| ex<br>Kapitel 90 | Optische, photographische und kinematograpische Instrumente, Apparate und Geräte; Meß-, Prüfund Präzisionsinstrumente, -apparate und -geräte; medizinische und chirurgische Instrumente, Apparate und Geräte; ausgenommen Waren der Tarifnummern 80.05, 90.07, 90.08, 90.12 und 90.26 |                                                                       | Be- oder Verarbeitung oder<br>Montage unter Verwendung<br>von Waren und Teilen, de-<br>ren Wert 40 v. H. des<br>Wertes der hergestellten<br>Ware nicht überschreitet                                                                                                                                |
| 90.05            | Ferngläser und Fernrohre, mit<br>oder ohne Prismen                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwendung von Waren und Teilen, die keine Ursprungswaren sind und deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet, sofern dem Wert nach mindestens 50 v. H. der verwendeten Waren und Teile <sup>11</sup> ) Ursprungswaren sind |
| 90.07            | Photographische Apparate; Blitz-<br>lichtgeräte zu photographischen<br>Zwecken                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwendung von Waren und Teilen, die keine Ursprungswaren sind und deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet, sofern dem Wert nach mindestens 50 v. H. der verwendeten Waren und Teile 11) Ursprungswaren sind             |
| 90.08            | Kinematographische Apparate<br>(Bildaufnahme- und Tonaufnahme-<br>apparate, auch kombiniert; Vor-<br>führapparate mit oder ohne Ton-<br>wiedergabe)                                                                                                                                   |                                                                       | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwendung von Waren und Teilen, die keine Ursprungswaren sind und deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet, sofern dem Wert nach mindestens 50 v. H. der verwendeten Waren und Teile 11) Ursprungswaren sind             |

<sup>11)</sup> Bei der Bestimmung des Wertes der Waren und Teile ist folgendes zugrunde zu legen:

a) für die Waren und Teile, die Ursprungswaren sind, der erste Preis, der für diese Waren im Gebiet des Staates, in dem die Be- oder Verarbeitung oder Montage durchgeführt wird, im Falle eines Verkaufs nachweisbar gezahlt worden ist;

b) für andere als in Buchstabe a genannte Waren und Teile Artikel 4 dieses Protokoll betreffend die Bestimmung

 des Wertes der eingeführten Waren,
 des Wertes der Waren unbestimmbaren Ursprungs.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                           | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90.12            | Optische Mikroskope, auch für<br>Mikrophotographie, Mikrokine-<br>matographie oder Mikroprojektion                          |                                                                                                     | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwendung von Waren und Teilen, die keine Ursprungswaren sind und deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet, sofern dem Wert nach mindestens 50 v. H. der verwendeten Waren und Teile 11) Ursprungswaren sind             |
| 90.26            | Gas-, Flüssigkeits- und Elektrizi-<br>tätszähler, für Verbrauch oder<br>Produktion, einschließlich Prüf-<br>oder Eichzähler |                                                                                                     | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwendung von Waren und Teilen, die keine Ursprungswaren sind und deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet, sofern dem Wert nach 50 v. H. der verwendeten Waren und Teile 11) Ursprungswaren sind                        |
| ex<br>Kapitel 91 | Uhrmacherwaren, ausgenommen<br>solche, der Tarifnummern 91.04<br>und 91.08                                                  |                                                                                                     | Be- oder Verarbeitung oder<br>Montage unter Verwendung<br>von Waren und Teilen, de-<br>ren Wert 40 v. H. des Wer-<br>tes der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet                                                                                                                              |
| 91.04            | Andere Uhren                                                                                                                |                                                                                                     | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwendung von Waren und Teilen, die keine Ursprungswaren sind und deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet, sofern dem Wert nach mindestens 50 v. H. der verwendeten Waren und Teile <sup>11</sup> ) Ursprungswaren sind |
| 91.08            | Andere Uhrwerke, gangfertig                                                                                                 |                                                                                                     | Be- oder Verarbeitung oder<br>Montage unter Verwendung<br>von Waren und Teilen, die<br>keine Ursprungswaren sind<br>und deren Wert 40 v. H.<br>des Wertes der hergestell-                                                                                                                           |

<sup>11)</sup> Bei der Bestimmung des Wertes der Waren und Teile ist folgendes zugrunde zu legen:

a) für die Waren und Teile, die Ursprungswaren sind, der erste Preis, der für diese Waren im Gebiet des Staates, in dem die Be- oder Verarbeitung oder Montage durchgeführt wird, im Falle eines Verkaufs nachweisbar gezahlt worden ist;

b) für andere als in Buchstabe a genannte Waren und Teile Artikel 4 dieses Protokoll betreffend die Bestimmung
— des Wertes der eingeführten Waren.

<sup>des Wertes der eingeführten Waren,
des Wertes der Waren unbestimmbaren Ursprungs.</sup> 

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                                                                                                                                                                           | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-<br>gänge, die die Eigenschaft                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                            | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | von Ursprungswaren verleihen, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | ten Ware nicht überschreitet,<br>sofern dem Wert nach min-<br>destens 50 v. H. der verwen-<br>deten Waren und Teile <sup>11</sup> )<br>Ursprungswaren sind                                                                                                                                     |
| ex<br>Kapitel 92 | Musikinstrumente; Tonaufnahme-<br>und Tonwiedergabegeräte; magne-<br>tisch arbeitende Bild- und Tonauf-<br>zeichnungs- und -wiedergabege-<br>räte für das Fernsehen; Teile und<br>Zubehör für diese Instrumente<br>und Geräte; ausgenommen Waren<br>der Tarifnummer 92.11   |                                                                       | Be- oder Verarbeitung oder<br>Montage unter Verwendung<br>von Waren und Teilen, de-<br>ren Wert 40 v. H. des Wer-<br>tes der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet                                                                                                                         |
| 92.11            | Schallplattenwiedergabegeräte, Diktiergeräte und andere Ton- aufnahme- und Tonwiedergabe- geräte, einschließlich Platten-, Band- und Drahtspieler, mit oder ohne Tonabnehmer; magnetisch arbeitende Bild- und Tonauf- zeichnungs- und -wiedergabe- geräte für das Fernsehen |                                                                       | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwendung von Waren und Teilen, die keine Ursprungswaren sind und deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet, sofern  — dem Wert nach mindestens 50 v. H. der verwendeten Waren und Teile 11) Ursprungswaren sind und |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | <ul> <li>der Wert der verwendeten Transistoren, die nich Ursprungswaren sind,</li> <li>3 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet <sup>12</sup>)</li> </ul>                                                                                                                 |
| Kapitel 93       | 3 Waffen und Munition                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                                                                                                                                                                               |
| 96.02            | Bürstenwaren und Pinsel (Bürsten,<br>Schrubber, Pinsel und dergleichen),<br>einschließlich Bürsten, die Ma-<br>schinenteile sind; Roller zum An-<br>streichen, Wischer aus Kautschuk<br>oder ähnlichen geschmeidigen<br>Stoffen                                             |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v. H. des Wertes<br>der hergestellten Ware nicht<br>überschreitet                                                                                                                                                                      |

<sup>11)</sup> Bei der Bestimmung des Wertes der Waren und Teile ist folgendes zugrunde zu legen:

a) für die Waren und Teile, die Ursprungswaren sind, der erste Preis, der für diese Waren im Gebiet des Staates, in dem die Be- oder Verarbeitung oder Montage durchgeführt wird, im Falle eines Verkaufs nachweisbar gezahlt worden ist;

b) für andere als in Buchstabe a genannte Waren und Teile Artikel 4 dieses Protokoll betreffend die Bestimmung

 des Wertes der eingeführten Waren,
 des Wertes der Waren unbestimmbaren Ursprungs.

 $<sup>^{12}\!)</sup>$  Dieser Prozentsatz kumuliert nicht mit dem Satz von 40 v. H.

| Hergestellte Ware |                                                                                                                                        | Be- oder Verarbeitungsvor-                                            | Be- oder Verarbeitungsvor-                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer  | Warenbezeichnung                                                                                                                       | gänge, die nicht die Eigen-<br>schaft von Ursprungswaren<br>verleihen | gänge, die die Eigenschaft<br>von Ursprungswaren<br>verleihen, wenn nachstehende<br>Voraussetzungen erfüllt sind         |
| 97.03             | Anderes Spielzeug; Modelle zum<br>Spielen                                                                                              |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v.H. des Wertes<br>der hergestellten Ware nicht<br>überschreitet |
| 98.01             | Knöpfe, Druckknöpfe und der-<br>gleichen (einschließlich Knopf-<br>Rohlinge, Knopfformen und<br>Knopfteile)                            |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet         |
| 98.08             | Farbbänder für Schreibmaschinen<br>und ähnliche Farbbänder, auch auf<br>Spulen; Stempelkissen, auch ge-<br>tränkt, auch mit Schachteln |                                                                       | Herstellen unter Verwendung von Waren, deren<br>Wert 50 v.H. des Wertes<br>der hergestellten Ware nicht<br>überschreitet |

## Anhang III

### Liste B

## Liste der Be- und Verarbeitungsvorgänge, die keine Wechsel der Tarifnummer zur Folge haben, den hergestellten Waren aber die Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

| Hergestellte Ware       |                                                                                                                                                                                                                                                            | Be- oder Verarbeitungsvorgänge,<br>die die Eigenschaft von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif-<br>nummer        | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                           | Ursprungswaren verleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            | Durch Einbau von Waren und Teilen, die<br>keine Ursprungswaren sind, in Kessel, Ma-<br>schinen, Apparate, Geräte usw. der Kapitel<br>84 bis 92, in Kessel und Heizkörper der Tarif-<br>nummer 73.37 sowie in Waren der Nummern<br>97.07 und 98.03 verlieren diese Waren nicht<br>die Eigenschaft von Ursprungswaren, sofern<br>der Wert der Waren und Teile 5 v. H. des<br>Wertes der hergestellten Ware nicht über-<br>schreitet |
| 13.02                   | Stocklack, Körnerlack, Schellack und der-<br>gleichen, auch gebleicht; natürliche Gummen,<br>Gummiharze und Balsame                                                                                                                                        | Be- oder Verarbeitungsvorgänge unter Ver-<br>wendung von Waren, die nicht Ursprungs-<br>waren sind und deren Wert 50 v.H. des<br>Wertes der hergestellten Ware nicht über-<br>schreitet                                                                                                                                                                                                                                           |
| ex 15.10                | Technische Fettalkohole                                                                                                                                                                                                                                    | Herstellen aus technischen Fettsäuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ex 21.03                | Senf                                                                                                                                                                                                                                                       | Herstellen aus Senfmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ex 22.09                | Whisky mit einem Alkoholgehalt von weniger als 50°                                                                                                                                                                                                         | Herstellen aus ausschließlich durch Destillie-<br>ren von Getreide gewonnenem Alkohol, wo-<br>bei wertmäßig höchstens 15 v. H. der herge-<br>stellten Ware aus Waren besteht, die nicht<br>Ursprungswaren sind                                                                                                                                                                                                                    |
| ex 25.09                | Farberden, gebrannt oder gepulvert                                                                                                                                                                                                                         | Brechen und Brennen oder Mahlen von Farb-<br>erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ex 25.15                | Marmor, durch Sägen lediglich zerteilt, mit<br>einer Dicke von 25 cm oder weniger                                                                                                                                                                          | Sägen zu Platten oder Teilen, Polieren, ober-<br>flächliches Schleifen und Reinigen von Mar-<br>mor, roh, roh behauen, durch Sägen lediglich<br>zerteilt, mit einer Dicke von mehr als 25 cm                                                                                                                                                                                                                                      |
| ex 25.16                | Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und<br>andere Werksteine, durch Sägen lediglich<br>zerteilt, mit einer Dicke von 25 cm oder<br>weniger                                                                                                                  | Sägen von Granit, Porphyr, Basalt, Sand-<br>stein und anderen Werksteinen, roh, roh<br>behauen, durch Sägen lediglich zerteilt, mit<br>einer Dicke von mehr als 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e <b>x 25.18</b>        | Dolomit, gebrannt; Dolomitstampfmasse                                                                                                                                                                                                                      | Brennen von Rohdolomit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ex Kapitel<br>28 bis 37 | Erzeugnisse der chemischen Industrie und verwandter Industrien, ausgenommen durch Glühen behandelte natürliche Kalziumaluminiumphosphate, zerkleinert und gemahlen (ex 31.03), und ätherische Ole, nicht von Zitrusfrüchten, terpenfrei gemacht (ex 33.01) | Be- oder Verarbeitungsvorgänge unter Verwendung von Waren, die nicht Ursprungswaren sind und deren Wert 20 v.H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ex 31.03                | Durch Glühen behandelte natürliche Kalzium-<br>aluminiumphosphate, zerkleinert und ge-<br>mahlen                                                                                                                                                           | Zerkleinern und Mahlen von durch Glühen<br>behandelte natürliche Kalziumaluminium-<br>phosphate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Hergestellte Ware |                                                                                                                                                             | Be- oder Verarbeitungsvorgänge,                                                                                                                                                                                          |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Tarif-<br>nummer  | Warenbezeichnung                                                                                                                                            | die die Eigenschäft von<br>Ursprungswaren verleihen                                                                                                                                                                      |  |  |
| ex 33.01          | Atherische Ole, nicht von Zitrusfrüchten, ter-<br>penfrei gemacht                                                                                           | Entfernen des Terpens bei ätherischen Olen mit Ausnahme ätherischer Ole von Zitrusfrüchten                                                                                                                               |  |  |
| ex Kapitel<br>38  | Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie, ausgenommen raffiniertes Tallöl (ex 38.05) und gereinigtes Sulfatterpentinöl (ex 38.07)                  | Be- oder Verarbeitungsvorgänge unter Verwendung von Waren, die nicht Ursprungswaren sind und deren Wert 20 v.H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                                                    |  |  |
| ex 38.05          | Tallöl, raffiniert                                                                                                                                          | Raffinieren von rohem Tallöl                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ex 38.07          | Sulfatterpentinöl, gereinigt                                                                                                                                | Reinigen durch Destillieren und Raffinieren<br>von rohem Sulfatterpentinöl                                                                                                                                               |  |  |
| ex Kapitel<br>39  | Kunststoffe, Zelluloseäther und -ester und<br>Waren daraus, ausgenommen Filme aus<br>Ionomeren (ex 39.02)                                                   | Be- oder Verarbeitungsvorgänge unter Verwendung von Waren, die nicht Ursprungswaren sind und deren Wert 20 v.H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet                                                    |  |  |
| ex 39.02          | Filme aus Ionomeren                                                                                                                                         | Herstellen aus einem Salz eines thermopla-<br>stischen Kunststoffes, der ein Mischpolymer<br>aus Athylen und Mothacrylsäure, teilweise<br>neutralisiert durch metallische Ionen, haupt-<br>sächlich Zink und Sodium, ist |  |  |
| ex 40.01          | Sohlenkrepp in Platten aus Kautschuk                                                                                                                        | Walzen von "crepe sheets" aus Naturkau-<br>tschuk                                                                                                                                                                        |  |  |
| ex 40.07          | Fäden und Kordeln aus Kautschuk, mit Spinnstofferzeugnissen überzogen                                                                                       | Herstellen aus nichtüberzogenen Fäden und<br>Kordeln aus Kautschuk                                                                                                                                                       |  |  |
| ex 41.01          | Enthaarte Felle von Schafen und Lämmern                                                                                                                     | Enthaaren von Schaf- und Lammfell                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ex 41.02          | Rind- und Kalbleder (einschließlich Büffelleder), Roßleder und Leder von anderen Einhufern, ausgenommen Leder der Tarifnummern 41.06 bis 41.08, nachgegerbt | Nachgerben von nur gegerbtem Rind- und<br>Kalbleder (einschließlich Büffelleder), Roß-<br>leder und Leder von anderen Einhufern                                                                                          |  |  |
| ex 41.03          | Schaf- und Lammleder, ausgenommen Leder<br>der Tarifnummern 41.06 bis 41.08, nachge-<br>gerbt                                                               | Nachgerben von nur gegerbtem Schaf- und<br>Lammleder                                                                                                                                                                     |  |  |
| ex 41.04          | Ziegen- und Zickelleder, ausgenommen Leder<br>der Tarifnummern 41.06 bis 41.08, nachge-<br>gerbt                                                            | Nachgerben von nur gegerbtem Ziegen- und<br>Zickelleder                                                                                                                                                                  |  |  |
| ex 41.05          | Leder aus Häuten oder Fellen von anderen<br>Tieren, ausgenommen Leder der Tarifnum-<br>mern 41.06 bis 41.08, nachgegerbt                                    | Nachgerben von nur gegerbtem Leder ande-<br>rer Tiere                                                                                                                                                                    |  |  |
| ex 43.02          | Pelzfelle, zusammengesetzt                                                                                                                                  | Bleichen, Färben, Zurichten, Zuschneiden und<br>Zusammensetzen von gegerbten oder zuge-<br>richteten Pelzfellen                                                                                                          |  |  |
| ex 50.03          | Abfälle von Seide, Schappeseide, Bourrette-<br>seide und Kämmlinge, gekrempelt oder ge-<br>kämmt                                                            | Krempeln oder Kämmen von Abfällen von<br>Seide, Schappeseide, Bouretteseide und<br>Kämmlingen                                                                                                                            |  |  |

| Hergestellte Ware                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Be- oder Verarbeitungsvorgänge,                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Tarif-<br>nummer                                                     | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                         | die die Eigenschaft von<br>Ursprungswaren verleihen                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| ex 50.09<br>ex 50.10<br>ex 51.04<br>ex 53.11<br>ex 53.12<br>ex 53.13 | Bedruckte Gewebe                                                                                                                                                                                                                                         | Bedrucken und gleichzeitige Bearbeitung<br>(Bleichen, Zurichten, Trocknen, Dampfbehand-<br>lung, Noppen, Kunststopfen, Imprägnieren,<br>Sanforisieren, Merzerisieren) von Geweben,<br>deren Wert 47,5 v. H. des Wertes der her-<br>gestellten Ware nicht überschreitet    |  |  |
| ex 54.05<br>ex 55.07<br>ex 55.08<br>ex 55.09<br>ex 56.07             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| ex 59.14                                                             | Glühstrümpfe                                                                                                                                                                                                                                             | Herstellen aus schlauchförmigen Gewirken                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ex 68.03                                                             | Waren aus Natur- oder Preßschiefer                                                                                                                                                                                                                       | Herstellen von Waren aus bearbeitetem<br>Schiefer                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ex 68.13                                                             | Asbestwaren, Waren aus Gemischen auf der<br>Grundlage von Asbest oder auf der Grund-<br>lage von Asbest und Magnesiumkarbonat                                                                                                                            | Herstellen von Waren aus bearbeitetem As-<br>best und aus Gemischen auf der Grundlage<br>von Asbest oder auf der Grundlage von As-<br>best und Magnesiumkarbonat                                                                                                          |  |  |
| ex 68.15                                                             | Glimmerwaren, einschließlich Glimmer auf<br>Papier oder Geweben                                                                                                                                                                                          | Herstellen von Waren aus bearbeitetem<br>Glimmer                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ex 70.10                                                             | Flaschen und Flakons, geschliffen                                                                                                                                                                                                                        | Schleifen von Flaschen und Flakons, deren<br>Wert 50 v.H. des Wertes der hergestellten<br>Ware nicht überschreitet                                                                                                                                                        |  |  |
| 70.13                                                                | Glaswaren zur Verwendung bei Tisch, in der<br>Küche, bei der Toilette, im Büro, zum Aus-<br>schmücken von Wohnungen und zu ähnlichen<br>Zwecken, ausgenommen Waren der Tarif-<br>nummer 70.19                                                            | Schleifen von Glaswaren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet, oder vollständig manuelles Verzieren (ausgenommen Siebdrucke) von mundgeblasenen Glaswaren, deren Wert 50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet |  |  |
| ex 70.20                                                             | Waren aus Glasfasern                                                                                                                                                                                                                                     | Herstellen aus rohen Glasfasern                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| ex 71.02                                                             | Edelsteine und Schmucksteine, geschliffen<br>oder anders bearbeitet, weder gefaßt noch<br>montiert, auch wenn sie zur Erleichterung der<br>Versendung vorübergehend aufgereiht, je-<br>doch nicht einheitlich gebrauchsfertig zusam-<br>mengestellt sind | Herstellen aus Edelsteinen oder Schmuck-<br>steinen, roh                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ex 71.03                                                             | Synthetische oder rekonstituierte Steine, geschliffen oder anders bearbeitet, weder gefaßt noch montiert, auch wenn sie zur Erleichterung der Verwendung vorübergehend aufgereiht, jedoch nicht einheitlich gebrauchsfertig zusammengestellt sind        | Herstellen aus synthetischen oder rekonstitu-<br>ierten Steinen, roh                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| ex 71.05                                                             | Silber und Silberlegierungen, als Halbzeug,<br>auch vergoldet oder platiniert                                                                                                                                                                            | Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern oder<br>Zerkleinern von Silber und Silberlegierun-<br>gen, unbearbeitet                                                                                                                                                              |  |  |
| ex 71.05                                                             | Silber und Silberlegierungen, unbearbeitet,<br>auch vergoldet oder platiniert                                                                                                                                                                            | Legierungen oder elektrolytisches Trennen<br>von Silber und Silberlegierungen, unbearbei-<br>tet                                                                                                                                                                          |  |  |
| ex 71.06                                                             | Silberplattierungen als Halbzeug                                                                                                                                                                                                                         | Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern oder<br>Zerkleinern von Silberplattierungen, unbe-<br>arbeitet                                                                                                                                                                       |  |  |

| Hergestellte Ware |                                                                                                            | Be- oder Verarbeitungsvorgänge,                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Tarif-<br>nummer  | Warenbezeichnung                                                                                           | die die Eigenschaft von<br>Ursprungswaren verleihen                                                                                                                     |  |  |
| ex 71.07          | Gold und Goldlegierungen, als Halbzeug, auch platiniert                                                    | Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern oder<br>Zerkleinern von Gold und Goldlegierungen,<br>auch platiniert, unbearbeitet                                                 |  |  |
| ex 71.07          | Gold und Goldlegierungen, unbearbeitet, auch platiniert                                                    | Legieren und elektrolytisches Trennen von<br>Gold und Goldlegierungen, unbearbeitet                                                                                     |  |  |
| ex 71.08          | Goldplattierungen (auf unedlen Metallen oder<br>auf Silber), als Halbzeug                                  | Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern oder<br>Zerkleinern von Goldplattierungen (auf un-<br>edlen Metallen oder auf Silber), unbearbeitet                                |  |  |
| ex 71.09          | Platin und Platinbeimetalle, als Halbzeug                                                                  | Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern oder<br>Zerkleinern von Platin und Platinbeimetal-<br>len, unbearbeitet                                                            |  |  |
| ex 71.09          | Platin und Platinmetalle und ihre Legierungen, unbearbeitet                                                | Legieren und elektrolytisches Trennen von<br>Platin und Platinbeimetallen und ihren Legie-<br>rungen, unbearbeitet                                                      |  |  |
| ex 71.10          | Platin- oder Platinbeimetallplattierungen (auf<br>unedlen Metallen oder auf Edelmetallen), als<br>Halbzeug | Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern oder<br>Zerkleinern von Platin- oder Plantinmetall-<br>plattierungen (auf unedlen Metallen oder<br>auf Edelmetallen), unbearbeitet |  |  |
| ex <b>73</b> .15  | Legierter Stahl und Qualitätskohlenstoffstahl                                                              |                                                                                                                                                                         |  |  |
|                   | — in den in den Tarifnummern 73.07 bis 73.13 angeführten Formen                                            | Herstellen aus Waren in den in der Tarif-<br>nummer 73.06 angeführten Formen                                                                                            |  |  |
|                   | — in den in der Tarifnummer 73.14 angeführten Formen                                                       | Herstellen aus Waren an den Tarifnummern<br>73.06 und 73.07 angeführten Formen                                                                                          |  |  |
| ex 74.01          | Kupfer zum Raffinieren (Blisterkupfer und anderes)                                                         | Konvertern von Kupfermatte                                                                                                                                              |  |  |
| ex 74.01          | Raffiniertes Kupfer                                                                                        | Thermische oder elektrolytische Raffination<br>von Kupfer zum Raffinieren (Blisterkupfer<br>und anderes), von Bearbeitungsabfällen und<br>von Schrott aus Kupfer)       |  |  |
| ex 74.01          | Kupferlegierungen                                                                                          | Schmelzen und thermische Behandlung von<br>raffiniertem Kupfer, Bearbeitungsabfällen<br>und Schrott aus Kupfer                                                          |  |  |
| ex 75.01          | Rohnickel (ausgenommen Anoden der Tarifnummer 75.05)                                                       | Raffinieren von Nickelmatte, Nickelspeise<br>und anderen Zwischenerzeugnissen der Nik-<br>kelherstellung durch Elektrolyse, durch<br>Schmelzen oder auf chemischem Wege |  |  |
| ex 75.01          | Rohnickel, ausgenommen Nickellegierungen                                                                   | Raffinieren von Bearbeitungsabfällen und<br>Schrott durch Elektrolyse, durch Schmelzen<br>oder auf chemischem Wege                                                      |  |  |
| ex 76.01          | Rohaluminium                                                                                               | Herstellen durch thermische oder elektroly-<br>tische Behandlung von nicht legiertem Alu-<br>minium, Bearbeitungsabfällen und Schrott                                   |  |  |
| ex 77.04          | Beryllium (Clucinium), verarbeitet                                                                         | Walzen, Ziehen, Drahtziehen und Zerkleinern<br>von Rohberyllium, dessen Wert 50 v.H. des<br>Wertes der hergestellten Ware nicht über-<br>schreitet                      |  |  |
| ex 78.01          | Raffiniertes Blei                                                                                          | Herstellen durch thermisches Raffinieren von<br>Werkblei                                                                                                                |  |  |

| Hergestellte Ware |                                                                                                                                                                                                             | Be- oder Verarbeitungsvorgänge,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Tarif-<br>nummer  | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                            | die die Eigenschaft von<br>Ursprungswaren verleihen                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ex 81.01          | Wolfram, verarbeitet                                                                                                                                                                                        | Herstellen aus Rohwolfram, dessen Wert<br>50 v. H. des Wertes der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ex 81.02          | Molybdän, verarbeitet                                                                                                                                                                                       | Herstellen aus Rohmolybdän, dessen Wert<br>50 v.H. des Wertes der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ex 81.03          | Tantal, verarbeitet                                                                                                                                                                                         | Herstellen aus Rohtantal, dessen Wert<br>50 v.H. des Wertes der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ex 81.04          | Andere unedle Metalle, verarbeitet                                                                                                                                                                          | Herstellen aus anderen unedlen Rohmetallen,<br>deren Wert 50 v.H. des Wertes der herge-<br>stellten Ware nicht überschreitet                                                                                                                                                                                       |  |  |
| ex 83.06          | Ziergegenstände zur Innenausstattung, aus<br>unedlen Metallen, ausgenommen Statuetten                                                                                                                       | Be- oder Verarbeitung unter Verwendung<br>von Waren, die keine Ursprungswaren sind<br>und deren Wert 30 v. H. des Wertes der her-<br>gestellten Ware nicht überschreitet                                                                                                                                           |  |  |
| 84.06             | Kolbenverbrennungsmotoren                                                                                                                                                                                   | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter<br>Verwendung von Waren und Teilen, deren<br>Wert 40 v.H. des Wertes der hergestellten<br>Ware nicht überschreitet                                                                                                                                                        |  |  |
| ex 84.08          | Andere Motoren und Kraftmaschinen, ausge-<br>nommen Turbostrahltriebwerke und Gastur-<br>binen                                                                                                              | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter<br>Verwendung von Waren und Teilen, die<br>keine Ursprungswaren sind und deren Wert<br>40 v.H. des Wertes der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet, sofern dem Wert nach<br>mindestens 50 v.H. der verwendeten Waren<br>und Teile <sup>1</sup> ) Ursprungswaren sind |  |  |
| 84.16             | Kalander und Walzwerke, ausgenommen<br>Metallwalzwerke und Glaswalzmaschinen;<br>Walzen für diese Maschinen                                                                                                 | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter<br>Verwendung von Waren und Teilen, die<br>keine Ursprungswaren sind und deren Wert<br>25 v.H. des Wertes der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet                                                                                                                   |  |  |
| ex 84.17          | Apparate und Vorrichtungen, auch elektrisch<br>beheizt, zum Behandeln von Stoffen durch<br>auf einer Temperaturänderung beruhende<br>Vorgänge für die Holz-, Papierhalbstoff-,<br>Papier- und Pappindustrie | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter<br>Verwendung von Waren und Teilen, die<br>keine Ursprungswaren sind und deren Wert<br>25 v.H. des Wertes der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet                                                                                                                   |  |  |
| 84.31             | Maschinen und Apparate zum Herstellen<br>von Zellulosebrei oder Papierhalbstoff oder<br>zum Herstellen oder Fertigstellen von Papier<br>oder Pappe                                                          | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter<br>Verwendung von Waren und Teilen, die<br>keine Ursprungswaren sind und deren Wert<br>25 v.H. des Wertes der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet                                                                                                                   |  |  |
| 84.33             | Andere Maschinen und Apparate zum Be-<br>oder Verarbeiten von Papierhalbstoff, Papier<br>oder Pappe, einschließlich Schneidemaschinen<br>aller Art                                                          | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter<br>Verwendung von Waren und Teilen, die<br>keine Ursprungswaren sind und deren Wert<br>25 v.H. des Wertes der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet                                                                                                                   |  |  |

<sup>1)</sup> Bei der Bestimmung des Wertes der Teile ist folgendes zugrunde zu legen:

a) für die Teile, die Ursprungswaren sind, der erste Preis, der für diese Waren im Gebiet des Staates, in dem die Be- oder Verarbeitung oder Montage durchgeführt wird, nachweisbar gezahlt worden ist im Falle eines Verkaufs;

b) für andere Teile Artikel 4 dieses Protokolls betreffend die Bestimmung
 — des Wertes der eingeführten Waren
 — des Wertes der Waren des unbestimmbaren Ursprungs.

| Hergestellte Ware |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Be- oder Verarbeitungsvorgänge,<br>die die Eigenschaft von                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Tarif-<br>nummer  | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ursprungswaren verleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| ex 84.41          | Nähmaschinen (z.B. zum Nähen von Spinnstoffwaren, Leder oder Schuhen), einschließlich Möbel zum Einbau von Nähmaschinen                                                                                                                                                                                                        | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter<br>Verwendung von Waren und Teilen, die<br>keine Ursprungswaren sind und deren Wert<br>40 v.H. des Wertes der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet, sofern                                                                                                           |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — dem Werte nach mindestens 50 v. H. der<br>zur Montage des Kopfes (ohne Motor)<br>verwendeten Waren und Teile¹) Ur-<br>sprungswaren sind und                                                                                                                                                                      |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>der Mechanismus für die Oberfadenfüh-<br/>rung, der Greifer mit Antriebsmechanis-<br/>mus und die Steuerorgane für den Zick-<br/>zack-Stich Ursprungswaren sind</li> </ul>                                                                                                                                |  |  |
| 85.14             | Mikrophone und Haltevorrichtungen dazu;<br>Lautsprecher; Tonfrequenzverstärker                                                                                                                                                                                                                                                 | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwendung von Waren und Teilen, die keine Ursprungswaren sind und deren Wert 40 v. H. des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet, sofern dem Wert nach mindestens 50 v. H. der verwendeten Waren und Teile <sup>2</sup> ) Ursprungswaren sind                 |  |  |
| 85.15             | Sende- und Empfangsgeräte für den Funksprech- oder Funktelegraphieverkehr; Sende-<br>und Empfangsgeräte für Rundfunk oder Fern-<br>sehen (einschließlich der mit Tonaufnahme-<br>und Tonwiedergabegeräten kombinierten<br>Empfänger) sowie Fernsehkameras; Geräte<br>für Funknavigation, Funkmessung oder<br>Funkfernsteuerung | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter<br>Verwendung von Waren und Teilen, die<br>keine Ursprungswaren sind und deren Wert<br>40 v.H. des Wertes der hergestellten Ware<br>nicht überschreitet, sofern dem Wert nach<br>mindestens 50 v.H. der verwendeten Waren<br>und Teile <sup>2</sup> ) Ursprungswaren sind |  |  |
| 87.06             | Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der<br>Tarifnummern 87.01 bis 87.03                                                                                                                                                                                                                                                       | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter<br>Verwendung von Waren und Teilen, deren<br>Wert 15 v.H. den Werten der hergestellten<br>Ware nicht überschreitet                                                                                                                                                        |  |  |
| ex 94.01          | Sitzmöbel, auch wenn sie in Liegen umgewandelt werden können (ausgenommen Möbel der Tarifnummer 94.02), aus unedlen Metallen                                                                                                                                                                                                   | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter<br>Verwendung von Baumwollgeweben ohne<br>Füllstoff mit einem Quadratmetergewicht von<br>mindestens 300 g in gebrauchsfertigen For-<br>men, deren Wert 25 v.H. des Wertes der<br>hergestellten Ware nicht übersteigt 3)                                                   |  |  |
| ex 94.03          | Andere Möbel aus unedlen Metallen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Be- oder Verarbeitung oder Montage unter<br>Verwendung von Baumwollgeweben ohne<br>Füllstoff mit einem Quadratmetergewicht von<br>höchstens 300 g in gebrauchsfertigen Formen,<br>deren Wert 25 v.H. des Wertes der herge-<br>stellten Ware nicht übersteigt 3)                                                    |  |  |

- 1) Bei der Bestimmung des Wertes der Teile ist folgendes zugrunde zu legen:
  - a) für die Teile, die Ursprungswaren sind, der erste Preis, der für diese Waren im Gebiet des Staates, in dem die Be- oder Verarbeitung oder Montage durchgeführt wird, nachweisbar gezahlt worden ist im Falle eines Verkaufs;
  - b) für andere Teile Artikel 4 dieses Protokolls betreffend die Bestimmung

    - des Wertes der eingeführten Waren
      des Wertes der Waren des unbestimmbaren Ursprungs
- 2) Die Anwendung dieser Regel darf nicht zur Folge haben, daß der Wert der Transistoren, die nicht Ursprungswaren sind, den in der Liste A für diese Tarifnummer vorgesehenen Prozentsatz von 3 v. H. überschreitet.
- 3) Diese Regel gilt nicht, wenn die allgemeine Regel über den Wechsel der Tarifnummer für die anderen Teile, die nicht Ursprungswaren sind und in die Zusammensetzung der Ware eingehen, angewendet wird.

|                  | Hergestellte Ware                                                                                                           | Be- oder Verarbeitungsvorgänge,                                                                                                                   |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung                                                                                                            | die die Eigenschaft von<br>Ursprungswaren verleihen                                                                                               |  |
|                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |  |
| ex 95.01         | Waren aus Schildpatt                                                                                                        | Herstellen aus bearbeitetem Schildpatt                                                                                                            |  |
| ex 95.02         | Waren aus Perlmutter                                                                                                        | Herstellen aus bearbeitetem Permutter                                                                                                             |  |
| ex 95.03         | Waren aus Elfenbein                                                                                                         | Herstellen aus bearbeitetem Elfenbein                                                                                                             |  |
| ex 95.04         | Waren aus Bein                                                                                                              | Herstellen aus bearbeitetem Bein                                                                                                                  |  |
| ex 95.05         | Waren aus Horn, Geweihen, Korallen, auch<br>wiedergewonnenen, und anderen tierischen<br>Schnitzstoffen                      | Herstellen aus Horn, Geweihen, Korallen,<br>auch wiedergewonnenen, und anderen tie-<br>rischen Schnitzstoffen, bearbeitet                         |  |
| ex 95.06         | Waren als pflanzlichen Schnitzstoffen (z. B. Steinnüsse, andere Nüsse, harte Samen)                                         | Herstellen aus pflanzlichen Schnitzstoffen (z.B. Steinnüsse, andere Nüsse, harte Samen), bearbeitet                                               |  |
| ex 95.07         | Waren aus Meerschaum, Bernstein, auch<br>wiedergewonnenen, Jett und jettähnlichen<br>mineralischen Schnitz- und Formstoffen | Herstellen aus Meerschaum, Bernstein, auch<br>wiedergewonnenen, Jett und jettähnlichen<br>mineralischen Schnitz- und Formstoffen, be-<br>arbeitet |  |
| ex 98.11         | Tabakpfeifen, einschließlich Pfeifenköpfe                                                                                   | Herstellen aus Pfeifenrohformen                                                                                                                   |  |

## Anhang IV

LISTE C

Liste der Waren, auf die dieses Protokoll keine Anwendung findet

| Nummer<br>des Zoll-<br>tarifs | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ex 27.07                      | Ahnliche aromatische Ole im Sinne der Vorschrift 2 zu Kapitel 27, bei deren Destillation mehr als 65 Raumhundertteile bis 250° C übergehen (einschließlich Benzin-Benzolgemische), zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe |
| 27.09<br>bis<br>27.16         | Mineralöle und ihre Destillationserzeugnisse; bituminöse Stoffe;<br>Wachs aus Mineralien                                                                                                                                     |
| ex 29.01                      | Kohlenwasserstoffe:                                                                                                                                                                                                          |
|                               | — azyklische                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | <ul> <li>alizyklische, ausgenommen Cyclotherpene,<br/>ausgenommen Azulene</li> </ul>                                                                                                                                         |
|                               | Benzol, Toluol, Xylole                                                                                                                                                                                                       |
|                               | zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe                                                                                                                                                                                    |
| ex 34.03                      | Zubereitete Schmiermittel, ausgenommen solche mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70 Gewichtshundertteilen oder mehr, Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend                       |
| ex 34.04                      | Wachse aus Paraffin, aus Erdölwachsen oder aus bituminösen Mineralien, aus paraffinischen Rückständen                                                                                                                        |
| ex 38.14                      | Zubereitete Additive für Schmierstoffe                                                                                                                                                                                       |

## Anhang V

## WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

|                                                                                                                             | Ausführer/Exporteur (Name, vollständige Anschrift, Staat)  3. Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Staat)    |                                                          | EUR. 1                                                                     | Nr. <b>A</b> 000.000                                                                        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                             |                                                                                                                  | Vor dem Ausfüllen Anmerkungen auf der Rückseite beachten |                                                                            |                                                                                             |  |  |
| -                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                          | scheinigung fü<br>ischen                                                   | ir den Präferenzverkehr                                                                     |  |  |
|                                                                                                                             | (Ausfüllung freigestellt)                                                                                        |                                                          |                                                                            | und                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                  | (Angabe                                                  | (Angabe der betreffenden Staaten, Staatengruppen oder Gebiete)             |                                                                                             |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                  | oder<br>bzw.                                             | t, Staatengruppe<br>Gebiet, als dess<br>deren Ursprung<br>n die Waren gelt | en -staatengruppe oder<br>sgebiet                                                           |  |  |
| -                                                                                                                           | 6. Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt)                                                        | 7. Bemo                                                  | erkungen                                                                   |                                                                                             |  |  |
| Bei unver-<br>packten<br>Waren ist<br>die Anzahl<br>der Gegen-<br>stände<br>oder "lose<br>geschüttet"<br>anzugeben.         | 8. Laufende Nr.; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der<br>Warenbezeichnung                                        | Packstücke                                               | 1);                                                                        | 9. Rohgewicht (kg) oder andere Maße (l, m³, usw.)  10. Rechnungen (Ausfüllung freigestellt) |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                          |                                                                            |                                                                                             |  |  |
| <sup>9</sup> ) Nur aus-<br>zufüllen,                                                                                        | 11. SICHTVERMERK DER ZOLLBEHÖRDE  Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt.  Ausfuhrpapier: 2)  Art/Muster |                                                          | EXPORT  Der Unte  genannte                                                 | erzeichner erklärt, daß die vor-<br>en Waren die Voraussetzungen                            |  |  |
| wenn nach<br>den inter-<br>nen Rechts-<br>vorschriften<br>des Aus-<br>fuhrstaates<br>oder -ge-<br>bietes er-<br>forderlich. |                                                                                                                  | Stempel                                                  | langen.                                                                    | um diese Bescheinigung zu er- (Ort und Datum)                                               |  |  |
|                                                                                                                             | (Unterschrift)                                                                                                   |                                                          |                                                                            | (Unterschrift)                                                                              |  |  |

| 13. ERSUCHEN UM NACHPRUFUNG, zu übersenden an:                                            | 14. ERGEBNIS DER NACHPRUFUNG                                                                                                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                           | Die Nachprüfung hat ergeben, daß diese Bescheini<br>gung ¹)                                                                                         |  |  |
|                                                                                           | von der auf ihr angegebenen Zollbehörde aus-<br>gestellt worden ist und daß die darin enthalte-<br>nen Angaben richtig sind.                        |  |  |
| Es wird um Überprüfung dieser Bescheinigung auf ihre<br>Echtheit und Richtigkeit ersucht. | nicht den Erfordernissen für ihre Echtheit und<br>für die Richtigkeit der darin enthaltenen Anga-<br>ben entspricht (siehe beigefügte Bemerkungen). |  |  |
| (Ort und Datum) Stempel                                                                   | (Ort und Datum) Stempel                                                                                                                             |  |  |
| (Unterschrift)                                                                            | (Unterschrift)  1) Zutreffendes Feld ankreuzen.                                                                                                     |  |  |

#### ANMERKUNGEN

- Die Warenverkehrsbescheinigung darf weder Rasuren noch Übermalungen aufweisen. Etwaige Anderungen sind so vorzunehmen, daß die irrtümlichen Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintragungn hinzugefügt werden. Jede so vorgenommene Anderung muß von demjenigen, der die Bescheinigung ausgefüllt hat, gebilligt und von der Zollbehörde des ausstellenden Staates oder Gebietes bestätigt werden.
- 2. Zwischen den in der Warenverkehrsbescheinigung angeführten Warenposten dürfen keine Zwischenräume bestehen, jeder Warenposten muß mit einer laufenden Nummer versehen sein. Unmittelbar unter dem letzten Warenposten ist ein waagerechter Schlußstrich zu ziehen. Leerfelder sind durch Streichungen unbrauchbar zu machen.
- 3. Die Waren sind nach dem Handelsgebrauch so genau zu bezeichnen, daß die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist.

## ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

| _                                                                                                                      | 1. Ausführer/Exporteur (Name, vollständige Anschrift, Staat)  3. Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Staat) | <b>EUR. 1</b> Nr. <b>A</b> 000.000                                                                                                             |                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                        |                                                                                                                  | Vor dem Ausfüllen Anmerkungen auf der Rückseite beachten  2. Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung für den Präferenzverkehr zwischen  und |                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                        | (Ausfüllung freigestellt)                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                  | (Angabe der betreffenden Staate                                                                                                                | (Angabe der betreffenden Staaten, Staatengruppen oder Gebiete) |  |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                  | 4. Staat, Staatengruppe<br>oder Gebiet, als dessen<br>bzw. deren Ursprungs-<br>waren die Waren gelten                                          | 5. Bestimmungsstaat,<br>-staatengruppe oder<br>-gebiet         |  |  |  |
| -                                                                                                                      | 6. Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt)                                                        | 7. Bemerkungen                                                                                                                                 |                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                |  |  |  |
| 1) Bei unver-<br>packten<br>Waren ist<br>die Anzahl<br>der Gegen-<br>stände<br>oder "lose<br>geschüttet"<br>anzugeben. | 8. Laufende Nummer; Zeichen, Nummern, Anzahl und A<br>Warenbezeichnung                                           | rt der Packstücke 1); 9.                                                                                                                       | Rohgewicht (kg) oder (Ausfüllung andere Maße (l, m³, usw.)     |  |  |  |
| unzugeben.                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                | !<br>!<br>!                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                |  |  |  |

## ERKLARUNG DES AUSFUHRERS/EXPORTEURS

| Der Unterzeid | nner, Ausführer/Exporteur der auf der Vorderseite beschriebenen Waren,                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERKLÄRT, da   | ß diese Waren die Voraussetzungen erfüllen, um die beigefügte Bescheinigung zu erlangen;                                                                                                                                                                                                                |
| BESCHREIBT    | den Sachverhalt, aufgrund dessen diese Waren die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen,<br>wie folgt:                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LEGT folgende | e Nachweise VOR ¹):                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VERPFLICHT    | ET SICH, auf Verlangen der zuständigen Behörden alle zusätzlichen Nachweise zu erbringen,<br>die für die Ausstellung der beigefügten Bescheinigung erforderlich sind, und gegebenenfalls<br>jede Kontrolle seiner Buchführung und der Herstellungsbedingungen für die obengenannten<br>Waren zu dulden; |
| BEANTRAGT     | die Ausstellung der beigefügten Bescheinigung für diese Waren.                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | (Ort und Datum)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | (Unterschrift)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>1)</sup> Zum Beispiel: Einfuhrpapiere, Warenverkehrsbescheinigungen, Rechnungen, Erklärungen des Herstellers usw. über die verwendeten Erzeugnisse oder die in unverändertem Zustand wieder ausgeführten Waren.

Anhang VI

Vor dem Ausfüllen des Formblatts sind die Hinweise auf der Rückseite sorgfältig zu lesen

|                                                                                          | FORMBLATT EUR. 2 Nr.                                                      |                                     | kehr 1                                                   | ① Formblatt für den Begünstigten Warenver-<br>kehr¹)<br>zwischen und                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                          | ② Ausführer                                                               | Ausführer                           |                                                          | ung des Ausfü                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hrers                                                                                |  |
| rgfältig zu lesen.                                                                       | (Name, vollständige                                                       | e Anschrift, Staat)                 | stehen<br>diese o<br>geford<br>daß si<br>gemäß<br>nannte | Ich, der Unterzeichner, Ausführer der nachstehend bezeichneten Waren, erkläre, daß diese die für die Ausstellung dieses Formblatts geforderten Voraussetzungen erfüllen, und daß sie die Eigenschaft von Ursprungswaren gemäß den Bedingungen für den in Feld 1 genannten begünstigten Warenverkehr erworben haben |                                                                                      |  |
| e so                                                                                     | <ul><li>Empfänger</li><li>(Name, vollständige Anschrift, Staat)</li></ul> |                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |  |
| Rückseit                                                                                 | (Name, vonstandige                                                        | (Name, vonstandige Anschmit, Staat) | ⑤ Ort un                                                 | ⑤ Ort und Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |  |
| (VORDERSEITE)<br>Iinweise auf der                                                        |                                                                           |                                     | © Unters                                                 | schrift des Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | führers                                                                              |  |
| (VOR                                                                                     | ① Bemerkungen ²)                                                          |                                     | ® Urspru                                                 | ® Ursprungsstaat ³)    ® Bestimmungsst                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
| ind die                                                                                  |                                                                           |                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ® Rohgewicht (kg)                                                                    |  |
| (VORDERSEITE) Vor dem Ausfüllen sind die Hinweise auf der Rückseite sorgfältig zu lesen. | <sup>®</sup> Zeichen, Nummern der Sendung und Warenbezeic                 |                                     | ezeichnung                                               | fuhrstaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oder Dienststelle des Aus-<br>ts 4), der die Nachprüfung<br>ärung des Ausführers ob- |  |

- 1) Angabe der betreffenden Staaten, Staatengruppen oder Gebiete.
- 2) Hinweise auf Prüfungen durch die zuständige Behörde oder Dienststelle, soweit sie schon stattgefunden haben.
- 3) Als Ursprungsstaat gilt der Staat, die Staatengruppe oder das Gebiet, als dessen bzw. deren Ursprungswaren die Waren gelten.
- 4) Als Staat gilt auch eine Staatengruppe oder ein Gebiet.

| (3) | Ersuchen um Nachprüfung                                                                                                 | 18 | Ergebnis der Nachprüfung                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Es wird um Überprüfung der auf der Vorder-<br>seite dieses Formblatts abgegebenen Erklärung<br>des Ausführers ersucht*) |    | <ul> <li>Die Nachprüfung hat ergeben, daß ¹)</li> <li>die auf diesem Formblatt eingetragenen Angaben richtig sind.</li> <li>das Formblatt nicht den Erfordernissen für die Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben entspricht (siehe beigefügte Bemerkungen).</li> </ul> |
|     | , den                                                                                                                   |    | , den                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Stempel                                                                                                                 |    | Stempel                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | (Unterschrift)                                                                                                          |    | (Unterschrift)  1) Zutreffendes ankreuzen                                                                                                                                                                                                                                  |

Die nachträgliche Pr
üfung des Formblatts erfolgt stichprobenweise oder immer dann, wenn die Zollbeh
örden des Einfuhrstaates begr
ündete Zweifel an der Echtheit des Formblattes und an der Richtigkeit der Angaben 
über den tats
ächlichen Ursprung der betreffenden Waren haben.

#### Hinweise zur Ausstellung des Formblatts EUR. 2

- Ein Formblatt EUR. 2 darf nur für Waren ausgestellt werden, die im Ausfuhrstaat den Bestimmungen für den in Feld 1 genannten Warenverkehr entsprechen. Diese Bestimmungen sind vor dem Ausfüllen des Formblatts sorgfältig zu lesen.
- 2. Im Postverkehr heftet der Ausführer bei Paketsendungen das Formblatt an die Paketkarte an; bei Briefsendungen legt er das Formblatt in die Sendung. Außerdem trägt er entweder auf dem grünen Etikett C 1 oder auf der Zoll-inhaltserklärung C 2 / CP 3 den Hinweis "EUR. 2" sowie die Seriennummer des Formblatts ein.
- 3. Diese Bestimmungen befreien den Ausführer nicht von der Erfüllung aller sonstigen durch Zoll- oder Postvorschriften festgelegten Förmlichkeiten.
- 4. Die Verwendung dieses Formblatts begründet für den Ausführer die Verpflichtung, den zuständigen Behörden alle Nachweise zu erbringen, die sie für erforderlich halten, und jede Kotrolle seiner Buchführung und der Herstellungsbedingungen der in Feld 11 des Formblatts genannten Waren durch die zuständigen Behörden zu dulden.

#### Schlußakte

Die Bevollmächtigten

DES RATES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

einerseits und

#### DES PRÄSIDENTEN DER LIBANESISCHEN REPUBLIK

#### andererseits

die am  $\dots$  zur Unterzeichnung des Interimsabkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Libanesischen Republik in  $\dots$  zusammengetreten sind,

haben bei der Unterzeichnung dieses Abkommens

- die nachstehend aufgeführten gemeinsamen Erklärungen der Vertragsparteien angenommen:
  - Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien zu Artikel 6 Abs. 1 des Abkommens,
  - 2. Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien zu Artikel 9 des Abkommens,
  - Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien betreffend landwirtschaftliche Erzeugnisse.
  - 4. Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien betreffend die Vorlage des Abkommens durch die Gemeinschaft im GATT,
  - 5. Erklärung der Vertragsparteien zu Artikel 15 des Abkommens,
- von den nachstehend aufgeführten Erklärungen Kenntnis genommen:
  - 1. Erklärung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über die regionale Anwendung einiger Bestimmungen des Abkommens,
  - Erklärung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu Artikel 9 des Abkommens,
- und von dem nachstehend aufgeführten Briefwechsel Kenntnis genommen:
  - 1. Briefwechsel zu den Artikeln 22 und 33 des Abkommens.

Die vorstehend genannten Erklärungen und der Briefwechsel sind dieser Schlußakte beigefügt,

Die Bevollmächtigten sind übereingekommen, daß diese Erklärungen und dieser Briefwechsel, soweit notwendig, unter denselben Bedingungen wie das Abkommen den ihre Gültigkeit sicherstellenden Verfahren unterworfen werden.

#### Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien zu Artikel 6 Abs. 1 des Abkommens

Die Vertragsparteien kommen überein, daß die in Artikel 6 Abs. 1 des Abkommens genannten Plafonds "pro rata temporis" angewandt werden, falls der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens nicht mit dem Beginn des Kalenderjahres zusammenfällt.

#### Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien zu Artikel 9 des Abkommens

Die Vertragsparteien kommen überein, daß die in Artikel 9 des Abkommens aufgeführten und in Anhang III der Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 genannten Erzeugnisse, unbeschadet der Durchführung von Artikel 22 Abs. 2 Unterabsatz 1 dieser Verordnung, während der Zeit, in der Zollsenkungen anwendbar sind, ohne mengenmäßige Beschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung in die Gemeinschaft eingeführt werden können.

Die Vertragsparteien kommen ferner überein, daß bei Bezugnahme auf die Artikel 23 bis 28 der Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 im Abkommen die Gemeinschaft darunter die zum Zeitpunkt der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse gegenüber Drittländern anwendbare Regelung versteht.

# Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien betreffend landwirtschaftliche Erzeugnisse

1. Die Vertragsparteien erklären sich bereit, unter gegenseitiger Berücksichtigung ihrer Agrarpolitik eine harmonische Entwicklung des Handels mit den nicht unter das Abkommen fallenden landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu fördern.

Im viehseuchenrechtlichen, gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Bereich wenden die Vertragsparteien ihre einschlägigen Regelungen in nichtdiskriminierender Weise an und enthalten sich der Einführung neuer Maßnahmen, die sich nachteilig auf den Handel auswirken.

2. Sie prüfen im Gemischten Ausschuß die gegebenenfalls in ihrem Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen auftretenden Schwierigkeiten und bemühen sich um geeignete Lösungen.

#### Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien betreffend die Vorlage des Abkommens durch die Gemeinschaft im GATT

Die Vertragsparteien des Abkommens konsultieren sich anläßlich der Vorlage und Prüfung der Handelsbestimmungen des Abkommens im Rahmen des GATT.

#### Erklärung der Vertragsparteien zu Artikel 15

Der Ausdruck "regionale wirtschaftliche Integration" in Artikel 15 umfaßt alle Mitgliedstaaten der Arabischen Liga.

#### Erklärung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über die regionale Anwendung einiger Bestimmungen des Abkommens

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erklärt, daß sie Anwendung der Maßnahmen, die sie aufgrund von Artikel 23 und 24 des Abkommens nach dem Verfahren und den Modalitäten des Artikels 25 sowie auf der Grundlage von Artikel 26 treffen kann, nach Maßgabe gemeinschaftsinterner Regeln auf eine ihrer Regionen beschränkt werden kann.

#### Erklärung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu Artikel 9 des Abkommens

Die Gemeinschaft ist bereit, auf Grund der Ergebnisse des Abkommens und unter Berücksichtigung der Entwicklung des Warenverkehrs zwischen der Gemeinschaft und den Mittelmeerländern für Orangen, Mandarinen einschließlich Tangerinen und Satsumas, Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten mit Beginn des Vermarktungsjahres 1977/1978 eine Verbesserung des für diese Erzeugnisse in Artikel 9 Abs. 1 vorgesehenen Zugeständnisses in Betracht zu ziehen.

#### Briefwechsel über Artikel 22 und 33 des Abkommens

Herr . . . !

Ich beehre mich, Ihnen folgende Erklärung meiner Regierung betreffend die Artikel 22 und 33 des Abkommens zur Kenntnis zu bringen:

"Die libanesische Republik erklärt, daß sie bei Anwendung der Artikel 22 und 33 des Abkommens nicht dazu verpflichtet ist, die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu ändern, soweit diese für den Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen erforderlich bleiben. Sie trägt Sorge dafür, daß diese Gesetze und Bestimmungen derart angewendet werden, daß ihre Übereinstimmung mit Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens gewährleistet ist". Genehmigen Sie, Herr..., den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

gez. . . . .

Leiter der libanesischen Delegation

Herr . . . !

Mit Ihrem heutigen Schreiben haben Sie mir eine Erklärung Ihrer Regierung zu Artikel 22 und 33 des Abkommens mitgeteilt.

Ich beehre mich, Ihnen folgende Erklärung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu Artikel 22 und 33 des Abkommens zur Kenntnis zu bringen:

- "1. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft nimmt die Erklärung der libanesischen Republik zur Kenntnis.
- 2. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erwartet, daß die im Abkommen, einschließlich der in Artikel 22 und 33 des Abkommens, niedergelegten Grundsätze uneingeschränkt zur Anwendung gelangen. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist insbesondere der Auffassung, daß die Befolgung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung die einwandfreie und reibungslose Anwendung des Abkommens gewährleisten dürfte".

Genehmigen Sie, Herr  $\dots$ , den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

gez. . . . .

Leiter der Delegation der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft